







Freibents

# Bescheidenheit.

Cin Saishbrevice

Benjamilis

Mari Simust

Studiourt.

Belle in 5 S. Setteren.

1887

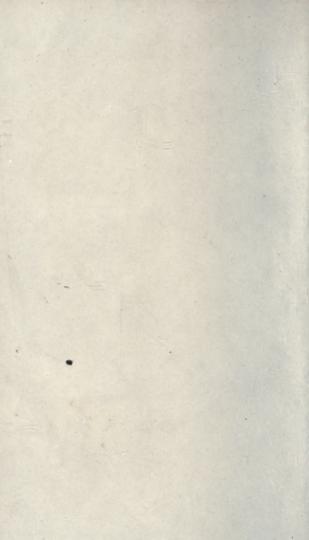

IG F862Si

### Freidants

# Bescheidenheit.

Ein Laienbrevier.

Neudeutsch

pon

Karl Simrock.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buc Sandlung.

1867.

Freibnuts

I M . Markey

## Bescheibenheit.

Cin Loienbroder

diengentich

Karl Simeoit.



Stuttgart.

Buchbruderer ber 3. 8. Cotta'fden Buchbanblung in Ctuttgart.

#### Inhalt.

|     |                         |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    | -   |    |
|-----|-------------------------|-----|---|---|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| Bor | 100rt                   |     |   |   |     |     | à  |     |      |     |     |     |    |     | V  |
| 1.  | Bon Gott                |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |    |
| 2.  | Bon ber Deffe           |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     | 7  |     |    |
| 3.  | Bon ber Seele           |     |   |   |     | . 1 | 10 |     |      |     |     |     | 0  |     | 19 |
| 4.  | Bon ben Menfchen        |     | * | * |     |     |    |     | 26   |     |     |     |    |     | 22 |
| 5.  | Bon ben Juben           |     |   |   |     |     |    |     | . !! |     |     |     |    |     | 27 |
| 6.  | Bon ben Repern          |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 29 |
| 7.  | Bom Bucher              |     |   |   |     |     |    |     |      | . 1 | 90  |     |    |     | 31 |
| 8.  | Wan Sameaket            |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 33 |
| 9.  | Bon ber Belt            |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 36 |
| 10. | Bon Gunben              |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 39 |
| 11. | Bon ben Reichen und Arn | ien |   |   | . 4 | k.  |    | , I | 199  |     |     |     |    |     | 46 |
| 12. | Bon Treue und Untreue   |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 50 |
| 13. | Bon Dieben              |     |   |   |     |     |    |     |      |     | 100 |     |    | 0   | 53 |
| 14. | Bom Spiele              |     |   |   |     |     |    |     | . 11 |     |     | . " | 20 |     | 55 |
| 15. | Bon Dienft              |     |   |   |     |     |    |     | *    |     |     |     |    |     | 56 |
| 16. | Bon Recht und Unrecht . |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    | 100 | 58 |
| 17. | Bom Alter               |     |   |   |     | 20  |    |     |      |     |     |     |    |     | 59 |
| 18. | Bon Abel und Tugenb .   |     |   |   |     |     |    |     |      | 1   |     | *   |    |     | 61 |
| 19. | Bon Blinben             |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 64 |
| 20. | Bom Honig               |     |   | 0 |     |     |    |     | 2    |     |     |     | -  |     | 65 |
| 21. | Bon Gewinn und Gut .    |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 66 |
| 22. | Bon Sorgen              |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 69 |
| 23. | Bon Mergten und Giechen |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 71 |
| 24. | Bom Reibe               |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     | 100 |    |     | 72 |
| 25. | Bon Lob                 | 1   |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | 73 |
|     | 10 Pr. C. St            |     |   |   |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     | -  |

|     |     |          |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | Seite |
|-----|-----|----------|-------|------|------|---|---|-----|---|---|---|-----|----|----|------|-----|---|-------|
| 27. | Bon | Gefellen |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    | 0  |      |     |   | 77    |
| 28. | Bon | Born     |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 78    |
| 29. |     | himmelr  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 80    |
| 30. | Bon | ben Pfaf | fen   |      |      |   |   | 2   |   |   |   |     | *  |    | *    |     |   | 84    |
| 31. | Bon | Rönigen  | unk   | Fü   | rfte | n |   |     |   | ĸ | * |     | *  |    |      |     | * | 87    |
| 32. | Bon | Beifen u | inb   | Thou | en   |   |   |     |   |   |   |     | *  |    |      |     |   | 94    |
| 33. | Bon | Milben 1 | unb   | Rarg | gen  |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 103   |
| 34. | Ron | her Chre |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 109   |
| 35. | Bon | Trunken  | heit  |      |      |   | 1 | 111 | , |   |   | *   |    |    |      |     | , | 112   |
| 36. | Bon | Freunder | n     |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 114   |
| 37. | Bon | Minne 1  | inb   | Fran | uen  |   | * |     |   | , |   |     |    |    |      |     |   | 117   |
| 38. | Bon | Ertenntn | ifs   |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 126   |
| 39. | Vom | Sunger   |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    | 10   |     |   | 145   |
| 40. |     | Wahn .   |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 146   |
| 41. | Bon | Gut unb  | ne    | bel  |      |   |   |     |   |   |   |     | 38 |    | iw!  | 100 | 1 | 148   |
| 42. |     | Unfunbe  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 155   |
| 43. | Bon | Thieren  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     | 12 | 8. | 15   |     |   | 158   |
| 44. | Bon | Gut und  | · (B) | ib . |      |   |   |     |   |   | × | 14. |    | 1  | 1    |     |   | 167   |
| 45. | Bon | Rom .    |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 169   |
| 46. |     | Mders .  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   |       |
| 47. | Bon | ber Bun  | ge    |      |      |   |   |     |   |   |   |     | 1  |    | TIME |     |   | 186   |
| 48. |     | Lügen u  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 188   |
| 49. |     | Enbechr  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   |       |
| 50. |     | Gottes ! |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   |       |
| 51. | Bom | Tobe .   |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 199   |
| 52. |     | jüngfter |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   |       |
| 58. | Ein | Bebet .  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    | no | 1.   |     |   | 205   |
| Nac |     |          |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   |       |
|     |     | ngen un  |       |      |      |   |   |     |   |   |   |     |    |    |      |     |   | 208   |

#### Dormort.

Bescheidenheit, als den Inbegriff aller richtigen Einsicht in das Verhältniss des Menschen zu Gott und der Welt, nannte sein Werk der Dichter, der sich selber bescheiden unter dem Namen Freidank verbarg, weil er freier dachte als die meisten seiner Zeitgenoßen. Ein Freidenker im beutigen Sinne des Worts war er nicht: vor diesem Verdacht schützt ihn der tief religiöse Sinn, der sich in seinem ganzen Werk und schon in den ersten Absichnitten ausspricht. Aber in den Kämpfen seiner Zeit, dem Streit der beiden Schwerter, zwischen "Platte und Krone", wie sich ein gleichzeitiger Dichter ausdrückt, stellte die richtige Einsicht ihn wie den Walther von der Vogelweide und später Dante, auf die Seite des Kaisers.

Wilhelm Grimm, der liebenswürdige Märchenerzähler, der fast ein halbes Leben lang den unermüdlichsten Fleiß verwendet hat, Freidants Lehrgedicht jo herzustellen wie es der Versaßer gebacht und geschrieben hat, vermuthete (behauptet hat er es nicht), Freidank und Walther von der Bogelweide seien Eine Person. Sein Bruder Jacob war dieser Meinung nicht; Lachmann (zu Walther 137) fand sie unwahrscheinlich, und zweiselte doch wieder, wenn er in der seinen Beweisssührung die Menge des Tressenden bemerkte; Wacsernagel trat Wilhelms Vermuthung bei. Ich selbst war seiner Ansicht geneigter als jest, wo mir Folgendes entgegenzustehen scheint:

- 1. Freidank, was auch Lachmann andeutet, zeigt nicht ganz die Strenge der politischen Anssicht Walthers. Er entschuldigt mehrsach (S. 175 u. 176) den Pahst, dem Walther stäts aufs Entsichiedenste entgegentritt.
- 2. Walther, der seine Tonsprüche gegen Pähste und Kaiser schleuderte, die dem Bannstral vergleichbar wie Blipe zündeten, verläugnete seinen Namen nicht; Freidank verbarg den seinen. Aus Bescheidenheit, sagte ich oben, nahm aber das Wort nicht in dem beutigen Sinne: die richtige Erwägung seiner Verhältnisse mochte es ihm zur Pflicht machen. Walther zog von Hof zu Hofe,

er war frei wie die Bögel, die er weidete und die ihm den Namen gaben, und wenn diefer Name gleichfalls ein angenommener war wie der Name Freidant, so verbarg er sich boch nicht unter ibm: als Walther von der Vogelweide war er Raisern und Königen persönlich bekannt und befreundet. Stieß er mit einem feiner Spruche bei ihnen an, so räumte er ihnen den hof und war gewiss, an einem andern gaftliche Aufnabme zu finden. Co glücklich war wohl Freidank nicht. War auch Er Ritter, wie das wahr= scheinlich ist, so viente er doch vielleicht einem Fürsten, der auf der Gegenseite stand, und dieß konnte ibn bestimmen, als Dichter seinen Namen gebeim zu balten. Wir wißen nicht gewiss ob es dieß war, was ihn zur Vorsicht mahnte; aber etwas Aehnliches scheint er in den Worten anaubeuten:

> Sagt' ich bie Wahrbeit allezeit, So fänd ich manchen Widerstreit. Drum muß ich oft die Lippen nagen: Man mag zwiel ber Wahrbeit sagen. Sagt' ich balb nur was ich weiß, Must ich bewohnen fremben Kreiß.

3. Was er im Leben verborgen gehalten, muste der Tod an den Tag bringen. Darum könnte Freidanks Grabschrift zu Treviso immerhin echt sein. Zwar die sprachlichen Formen weisen auf das 15. Jahrhundert; aber so lauteten sie vielleicht nur in der Erneuerung, die man nöthig fand, als die erste an die Mauer gemalte Inschrift der Regen abgewaschen hatte. Lautete die ursprüngliche Faßung wie Pfeiffer annimmt:

Hie lît Fridanc gar ân allen sînen danc; der ie sprach und nie sanc,

jo kann ich in der ersten Zeile keine Noheit finden: sie konnte unmöglich mehr enthalten als das bekannte hie lit (hie iacet) und den Namen des Begrabenen. Diese Zeile könnte also sogar von Freidank selbst sein, wie es dieser auch sonst mit den Senkungen gehalten habe. Die zweite Zeile dünkt mich durchaus nicht unschieklich noch albern; die Anspielung auf einen Spruch des Dichters, welchen W. Grimm selbst angeführt hat, S. 199 Z. 15—18.

Wenn ich fterben lerne, Das thu ich nimmer gerne: So lang ich immer möge leben Will ich dem Tobe widerstreben.

ist fein genug und zeugt von berselben Bekanntsschaft mit dem Gedichte, welche die Schlußzeile mit dem Dichter verräth, der, soviel wir wißen, Lieder nicht gesungen, sondern nur ein Spruchzeicht versäßt hat. Ist aber Freidank zu Treviso begraben, so kann er nicht Walther sein, dessen Grabstätte zu Würzburg war.

- 4. Hat Freidank wirklich nie mehr als Eine Senkung ausgelaßen, so hielt es Walther gerade bei Sprichwörtern anders, vgl. 105, 25, wie er benn überhaupt Senkungen öfter ausließ als Lachmann anzunehmen geneigt war. Jeht füllt man sie ihm aus, wozu Niemand berechtigt ist.
- 5. Freidank spricht von den Hösen ungünstiger als Walther; er war vermuthlich auch jünger als dieser, und so hat er die besere Zeit nicht mehr gesehen, die Walthern noch zu Gute gekommen war. Daß die Bescheidenheit schon im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts bekannt gewesen und von den bedeutendsten Dichtern ausgebeutet

worden sei, hat W. Grimm nicht überzeugend nachgewiesen.

Als charakteristisch für Freidank ist festzuhalten, daß er sein ganzes Werk auf das deutsche Sprich= wort gegründet hat und daß er auch da, wo er nicht aus dem Bolke, sondern aus seiner eigenen Welterfahrung und Weltanschauung schöpft, doch seinen Lehren die sprichwörtliche Form aufdrückt. Ein bloges Sammelwerk ift die Bescheidenheit nicht, dazu hat der Dichter zuviel von seinem Eigenthum hinzugethan, auch wenn wir von den beiden Abschnitten über Rom und Aders abseben, von welchen W. Grimm annahm, daß fie ursprünglich nicht zu dem Spruchgedicht gehört hätten und ihm erst späterhin einverleibt seien. Tritt hier auch mehr als in den übrigen Theilen des Werks die politische Tendenz, ja die Absicht des Dichters bervor, in den Gang der Weltbegeben= beiten bestimmend einzugreifen, so haben doch auch sie die spruchartige, epigrammatische Form; und für unjere Zeit möchte wenigstens der erste nicht viel geringere unmittelbare Geltung haben als die übri= gen ein und funfzig Abschnitte, während bei dem andern allerdings das historische Interesse vorwiegt.

Nach W. Grimm war es die Absicht des Dich= ters, seiner Zeit den Spiegel vorzuhalten. Wenn dem so ist, und jeder Dichter wird wohl zunächst seine eigene Zeit im Auge haben, so sieht das Bild, das er von seiner Zeit entwirft, der heutigen überraschend äbnlich. Die Bescheidenheit ist ein goldenes Buch voll sinniger und treffend ausgedrückter Wahrheiten, die für alle Zeiten gelten, und noch heutzutage verdient es als das älteste und beste Laienbrevier täglich gelesen und stündlich erwogen zu werden. Wer es auch verfaßt habe, er hat die tausendjährige Weisheit des Bolks nicht bloß gesammelt, geordnet und mit ben Schäten seines eigenen Geistes und Bemutbes bereichert, sein Sauptverdienst scheint im Umichmelzen und Neumungen des überlieferten Metalls zu bestehen, benn in ber Form, wie es ibm ber Volksmund in verschiedenen Dialekten oder die frühere Literatur in vielfachen, jest ver= gekenen Schriften überliefert hatte, konnte es der Dichter wohl selten gebrauchen: er muste es erst in den Schmelztiegel werfen, mit dem Golde seiner eigenen innern und äußern Erfahrungen verquiden und versetzen, um ihm dann in der Münzstätte seines Geiftes ben eigenen Stempel aufzudrücken.

Für meine eigene Umbildung muß ich um Nachsicht bitten. Nicht nur ift es nach meinen ichon frühen Erfahrungen viel schwieriger aus dem Mittelhochdeutschen zu überseten als aus irgend einer andern Sprache; die "Bescheidenheit" insbesondere läßt dem Ueberseper in ihren furzen gedrungenen Zeilen selten freie Ellenbogen. Wört= liche Uebertragung verflüchtigte den Geist: darum sab ich mich mehrsach zu Freiheiten genöthigt, die ich mir sonst nicht gestatte; ja Einiges muste ich als undeutlich in die Noten verweisen. Wer dem Dichter näher zu kommen versteht, dem gestehe ich gerne den Preis zu. Gelingt es aber, mir oder einem glücklichern Mitbewerber, Freidanks Werk unserer Sprache wieder anzueignen, seine goldenen Sprüche aufs Neue in Umlauf zu setzen, so ist eine Unbill der Zeit wieder gut gemacht, die durch die Beränderungen, welche sie mit der Sprache vornahm, die Nation oft ibres kostbarsten Eigenthums beraubt bat. Was unserm Dichter aus frühern Jahrhunderten vererbt war, was Er in seiner Sprache so eindringlich als sinnig auszudrücken bemübt gewesen, muste nach sechsbundert Jahren, wie es die Verwandlungen der Sprache erbeischten, eine neue Um= ichmelzung erfahren, um der gesamten Nation, nicht bloß wenigen der mittelhochdeutschen Sprache Kundigen, mundgerecht zu werden. Ich glaube nicht, daß Uebersetungen, wie man jest vorgiebt, dem Original Abbruch thun, dem sie vielmehr nach unseres Meisters Urtheil zuführen, indem sie den Berth der Berke kennen lehren, zu deren Studium man ohne diese Kenntniß nicht angereizt würde. Sie erregen, fagt Goethe, eine unwiderstehliche Sehnsucht nach dem Original. Uebersetzungen ge= währen noch andere Vortheile: sie bilden, schulen und bereichern die Sprache. Ihr Hauptverdienst bleibt aber immer der Genuß, welchen fie dem gewähren, welchem bas Original ohne fie verichloßen bliebe. Uebersetzungen flassischer mittel= bochdeutscher Werke haben noch das besondere Berdienst, daß sie den nur allzu centrifugalen Deutschen endlich von der Peripherie zu seinem Mittelpunkt, der ihm von Jugend auf entfrem= deten deutschen Seimat, zurückführen belfen. Des malte Gott!

Dieß Büchlein richtet sich nicht an die Verwandten irgend eines Bekenntnisses. Katholische werden vielleicht an dem Abschnitte von Rom, Evangelische an dem von der Messe Anstoß nehmen. Aber es giebt in beiden Kirchen und außershalb Gebildete, welche Freidanks Sprüche wie Walthers Lieder als Erzeugnisse ihrer Zeit zu würdigen wißen, einer Zeit, wo man gläubig und selbst kirchlich fromm sein konnte und doch wie Dante in gibellinischer Gesinnung zum Kaiser stehen und den Anmaßungen des römischen Hoses entgegentreten. Diesen möge die Bescheiden heit empsohlen sein.

Bonn, im April 1867.

Я. €.

### Fräulein

## Auguste Grimm

gewidmet.



Freidanks Bescheidenheit.

Ich bin genannt Bescheibenheit, Die aller Tugend Krone leiht. Freidant hat mich zurechtgestellt, Gewiss auch Fehler beigesellt.

#### 1. Von Gott.

Gott bienen obne Bant, Das ift ber Beisbeit Anfang. Wer um biefe furge Beit Läßt bie emge Geligfeit, Der hat fich felber betrogen Und gimmert auf ben Regenbogen. Benn ber Regenbogen fich gerläßt. So weiß er nicht mehr wo fein Reft. Ber bie Geele will bewahren, Dug fich felber lagen fabren. Ber Gott liebt wie er foll . Des Berg ift aller Tugend voll. Un ftaten Ehren wird zu Spott Ber ba will leben ohne Bott. Ber Gott nicht fürchtet immerbar, Der ift ein Reigling offenbar. Bas Gott gebeut, thuft bu bas gern, Ift Gott in bir, bu in bem Beren. Bott erhöhet alle Bute, Erniebert Stolg und Sochgemuthe.

Bor Gott mag nichts verborgen sein, Er sieht burch aller Herzen Schrein. Was im Dunkel Einer thut, Sei es übel ober gut, Was je ein Menschenherz erdacht, Wird Alles an das Licht gebracht.

Den Lohn empfängt barnach bie Welt, Wie fie in Gottes Dienft fich halt.

Roch selten ward der Mensch zu Spott, Der all sein Ding gestellt auf Gott; Doch ohne Gottes Furcht und Segen Mag seines Glückes Niemand pflegen.

Man foll mit allen Sinnen Gott fürchten und minnen.

All weltlich Dräuen ift verloren Und aller Zorn vor Gottes Ohren: Man muß ihn flehn um seine Gaben; Er fürchtet Niemands Ungehaben.

Das Kleinste was je Gott gemacht, Beschämt der Menschen Sinn und Macht. Kein halm, und wär er noch so schwach, Es macht ihn doch kein Mensch ihm nach, Da Engel, Teufel noch ein Mann Nicht einen Floh nur machen kann.

Das Maß, nach dem fie follen leben, hat allen Dingen Gott gegeben.

Befer Maß zu jeder Frist Giebt Gott uns als der Mensch Ihm mißt.

Die Leute ernten hier und mahen Darnach als fie bas Feld befäen: So pflegt uns Gott Gericht zu geben Darnach als wir auf Erben leben.

Gott richtet nach bes Menschen Muth Sei er übel ober gut: Bos und Gut wird fein Gewinn Immer nach bes Menschen Sinn.

Mehr gilt ber Will ihm als bas Thun Es fei ein gutes, bofes nun.

Gott, ber in alle Herzen schaut, Und bat die ganze Welt ihn laut, Kein Unrecht möchte sie ersiehn: Er läßt das Rechte nur geschehn: Ein kleines Kind erbat ihn wohl Was man von ihm erbitten soll.

Gott hat Willen zweier Art, Die er beid uns offenbart: Er thut wohl alles was er will Und duldet auch Unbillges viel; Rächt' er nur halb was er vermag, Stünde die Belt nicht Einen Tag.

Bollt uns Gott so lange ftrafen Als wir hier in Gunden schlafen, Bas seine Gnade wende, So hatt es nie ein Ende.

Ronnte bie himmel Giner brechen, Gott wurd es eines Tages rachen.

Die Bücher fagen uns für mahr, Dort mahre Gin Tag taufend Jahr.

Ber ein schwarzes Eisen thut In Feuer oder heiße Glut, Die schwarze Farbe läßt es sein Und gewinnt des Feuers Schein: So, wenn der Sünder in sich geht Und darnach in großer Reue steht, So durchglishet Gott den reinen Muth Recht wie das Feuer Eisen thut: Mit seines Geistes Minne Erfüllt er ihm die Sinne Und gedenkt der Sünde dann nicht mehr: Kein Schnee ist reiner nun als Er.

Gott hat erschaffen jedes Ding; Doch Niemand rechte Kund empfieng, Belche Kraft in Allem sei: Drum sieht ba Jebem Bahnen frei.

Gott, sagt man, hat der Belt gegeben Große Ehr und frohes Leben; Doch wär die Freude noch so groß, Unfreude ist da Hausgenoß. Freud entgilt man und Gemach Stats mit Kummer dreißigsach.

Der Zeit ward Glud nie zugemeßen, Bei ber man Gottes hat vergeßen.

Daß wir vergeßen Gottes Guld, Daran ift ichöner Aublid Schuld. Manchen Dienst empfängt Gott gnädig: Die Thoren wären gern sein ledig. Gott hält die Brosamen werth, Die Niemand am Tisch begehrt.

Wir geloben alle Gott viel mehr Als ihm geleistet wird nachher.

Wie groß auch beine Sinbe fei, Gebente wohlzuthun dabei; Riemands Gutthat geht verloren, Als der zur hölle wird geboren.

Ber nicht recht vermag zu leben, Der foll boch nach bem Rechten ftreben.

Bas Jemand Gutes hat begangen, Dafür läßt Gott ihn Lohn empfangen; Bas Jemand hat verbrochen, Bleibt auch nicht ungerochen.

Die Gebote Gottes verlett Der Menfch nur, ben er schuf zulett. Fisch und Bogel, jedes Thier Lebt treuer ber Natur als wir.

Mofis Gebet hat Gott vernommen Eh es ihm in den Mund gekommen: Bas je ein reines herz begehrt, Das wird ihm ohne Wort gewährt.

Gebet, an dem das Herz nicht Theil Genommen, bringt uns nimmer Heil. Bem tein Gebet vom herzen kommt,

Berfuche ob bas Meer ihm frommt.

Das herz tann Gott die Schuld bekennen Die Zunge braucht fie nicht zu nennen.

Buste Gott Alles was geschieht Eh er zu schaffen sich berieth? Der Beise weiß, er wuste wohl Bas geschah und je geschehen soll.

Den himmel und den Kreiß der Erde, Und was darin, schuf Gottes Berde; Er erschuf den Engel, dem darnach Der hochmuth seine Krone brach. Zuletzt erschuf er einen Mann:
Die beiden Niemand scheiden kann.
Gott wuste wohl um ihren haß Eh er sie schuf: verwehrte das,
Daß Gott sie schuf? Ber sühnt die zwei?
Das thut auch Gott, der war dabei.

Ber vermag ben Streit zu scheiben Unter Christen, Juben, heiben Als Gott, ber sie geschaffen hat Und die Belt all ohne Jemands Rath. Boraus wohl sah er allen Streit Eh er sie schuf, und ihren Neid.

Warum der eine Mensch verloren, Der andre wird zur Gnad erkoren, Wer das fragt, der fragt zuviel, Denn Gott thut Alles was er will. Was Gott mit dem Geschöpfe thut, Das foll uns Alles bünten gut. Bas mag ber haven (Topf) sprechen, Bill ihn sein Meister brechen? So mögen wir auch wider Gott Nicht ftreiten, macht er uns zu Spott.

Wenn ber haven tommt zu Fall, Das geschieht nicht ohne Schall. Ob er her fällt ober hin, So ergeht ber Schaden über ihn. Ich wifte gern die Märe, Daß Abam schuldlos wäre, Denn er bracht uns ohne Noth Aus großem beil in grimmen Tob.

Gott erschuf Adamen
Ohne menschlichen Samen.
Eva ward von ihm genommen;
Bon Jungfraun find die zwei gesommen.
Die Erde war noch Jungfrau gar,
Als natt das erste Meuschenpaar:
Sie verloren dann ihr Magdthum.
Die dritte Magd hat Jungfraunruhm,
Die Christ gebar ohn arge List,
Und Magd da war und ewig ist.
Hoch über allen Mägden ragt
Die Keusche dieser reinen Magd.
Als so rein dann Adam ward

Berführt burch feine Sochfahrt,

Eva durch Lift so überkommen, Hätte der Teufel nicht genommen Für den so erstrittnen Ruhm Der ganzen Erde Reichthum.

Darnach wurde Christ allein Für uns Menschen alle rein, Der uns wieder zu gewinnen Kam mit göttlichen Sinnen. Es weiß wohl wer bas Credo kann, Wie er wieder uns gewann.

Ohne Mutter Christ den Bater hat Und die Mutter ohne Mannesrath: Die Geburt geziemt' ihm nur, Bon der kein Mensch noch je erfuhr.

Gott erschuf die ganze West
Aus Nichts. Wer das im Sinne hält,
Der mag in Nichts noch Bunder sehn
Was je geschah und wird geschehn.
Rein Wunder dünst mich auch fürwahr,
Daß Christum eine Magd gebar:
Niemand auch das für Wunder habe,
Daß Christ erstanden ist vom Grabe:
Wer thun mag alles was er will,
Dem wird der Bunder nie zu viel.
Größer Wunder noch, muß man gestehn,
Läßt Gott uns alle Tage sehn.
Wir sehn die himmelszeichen schweben,
Sie bewegen sich, man glaubt sie leben;

Sonne, Mond und Sternenschein — Wie mag ein Bunder größer sein? Der Donner thut uns Bunder kund: Ihm bebt der ganzen Erde Rund. Erd und himmel läßt er einst vergehn Und wieder schöner dann erstehn. Bird dieß allzumal vollbracht, Des Kraft ist größer, ders gemacht. Gottes Bunder sind so groß,

Gott Bater einen Sohn gewann, Sinn noch Gedanke rührt baran, Wie er biesen Sohn gebar Eh noch eine Mutter war.

Bir find bes Ginns bagegen bloß.

Seiner Geburten sind doch zwo; Erhaben ist die eine so: Ohne Frag und Antwort ist Die göttliche zu aller Frist; Die menschliche erlaubt wohl Frage Und daß man drauf die Antwort sage: Gott nahm an sich die Menschheit, Gine Magd gebar ihn ohne Leid. Dieß Kind ist unser Heiland Christ: Der überwand des Teusels List, Der Even und Nam verrieth Und sie vom Baradiese schied.

Gott ber Sohn gewann die Husb, Die verloren war durch Adams Schuld, Uns wieder durch der Marter Leid: Nun freu sich all die Christenheit, Daß Christ getödtet hat den Tod; So saust entnahm er uns der Noth.

Ifts, daß wir in Reinheit leben, Wirb uns Stind und Schuld vergeben, Die uns von Herzen renen Und fich nicht mehr erneuen.

Erbarmung und ber Gnaden Rath Bon ber Höll uns all erlöset hat.

Gott schuf ber Geister breierlei: Wie es darum bewendet sei, Das kann ich euch bescheiden wohl; Niemand anders glauben soll: Die Engel mögen nicht ersterben; Die Seelen Ende nicht erwerben; Bögel, Fisch, vierfüßig Thier haben keinen Geist wie wir. Zu sterben ist ihr Geist verdammt: So stirbt benn Leib und Geist gesamt.

Dreifach find Gottes Kinder auch Rach Chriften-, Juden-, Heidenbranch. Gie meinen, ihr breifaltig Leben hab ihnen felber Gott gegeben.

Ihr Leben fei frumm ober schlecht, Gie meinen all fie lebten recht.

Bas Gott mit seinen Kindern thut Ju fragen hieße Thorenmuth. Sie wollen alle ihren Glauben; So laß ich meinen mir nicht rauben.

Borauf liegt bes Meeres Grund, Und die Erde? Ift das Einem fund? Es heißt, der himmel wären drei: Die Erd in ihrer Mitte sei. Das Bunder muß man loben, himmel unten, himmel oben, Da doch die Erde stille sieht, Benn sich der himmel um sie dreht.

Wer mich bes bescheiben will Rach Bermuthen, das heißt Kindesfpiel. Es fieht in Gottes hand zumal, Der geschaffen hat ber Dinge Zahl.

Erd und himmel find nicht hohl, Denn fie find ber Gottheit voll. Bom himmel durch ber holle Grund Weht fein Reich zu aller Stund: Auch die holle ftunde leer, Benn nicht Gott barinne war.

Der beste Raub so vor als nach Geschah, als Gott die Hölle brach.

An Geschöpfen ist boch Gott so reich, Keins aber ist dem andern gleich Beim Beib wie bei dem Manne.
Untern Augen eine Spanne
Sieht man an Jedem andern Schein:
Bie möcht ein Bunder größer sein?
Merkt auf der Stimmen Unterschied,
Denen Gott verschiednen Klang beschied.

Biel hundert Arten Blumen stehn Bon Farben ungleich anzusehn; Keine Art von Grün ist gar Der andern gleich, des nehmet wahr. So viel Arten als die Erde trägt, Jeder ist ihr Zeichen aufgeprägt.

### 2. Von der Meffe.

3ch weiß wohl, daß die Gottheit So hoch ift, tief und lang und breit, Rein Gedanke noch ein Mund Thut seiner Bunder Ende kund.

Der Sonne Schein reicht weit und breit: Ihr Licht sie allen Dingen leiht;
Ihres Lichtes wird darum nicht minder,
Beil von ihm sehn der Erde Kinder.
Auch dem Burm ist sie gemein
Und verbleibt doch immer rein.
Selbst auf den Teusel scheint die Sonne,
Und scheidet doch hinweg mit Bonne.
So was der Priester mag begehn,
Der Messe Keinheit bleibt bestehn;
Man kann mit keinen Sachen
Sie schwächer oder beser machen:
Die Messe und der Sonne Schein
Bleiben immer licht und rein.

Ihre Borte haben folche Kraft, Daß aller himmel herschaft Sich muß ben Worten neigen, Benn fie jum Simmel fteigen.

Bauberworte zwingen Schlangen, Daß Menschen leicht sie mögen fangen. Durch Zauberworte meibet Ein Schwert, daß es nicht schneibet: Durch Zauber Gisen Keinen mag Berbrennen, glüht' es all ben Tag; Doch alle biese Worte sind Gegen die der Messe nur ein Wind.

Dreier Dinge wegen Soll man Meffesingens pflegen: Gott zu Lob und Ehren, Der Christen Heil zu mehren, Und die Seelen all zu tröften, Die von Bein noch unersöften.

Bur Meffe bringet Mancher vor; Die Meisten stehen bei bem Thor. Jedermann bie Meff empfäht Mit bem Credo, wo er immer steht; Und tämen hunderttausend hin, Jeglichem wird sie ganz verliehn.

Ber Taufend Gine Meffe fingt, Jeber hat fie gang und unbedingt.

Weib ober Meffe, eins von beiden, Soll ber Briefter vermeiben: Das haus bedarf ber Reinheit wohl, In das Gott selber tommen foll. Der Priefter ift ber Schuld befreit, Wenn er ba fieht im Engestleid. Bum himmel foll er Botschaft bringen Für bie Chriften all beim Meffefingen.

Bo man eine hochzeit halt, Den Gaften fieben Trachten stellt, Da mag nicht volle Birthschaft sein Thne Brot und ohne Bein. Die fieben Tagezeiten auch, Die Gott zu ehren im Gebrauch, Sind ohne ber Messe Kraft Bor Gott geringe Birthschaft.

Man soll die Pfaffen ehren, Beil sie das Beste lehren Und weil uns ihrer Hülfe Noth, Daß wir empfahn das himmelsbrot.

Bottes Wort ift segensreich: Lägs in einem Bottich gleich, Den Bottich ehren soll man mehr Als ob er von eitel Golde war.

Ber recht ber himmelstoft begehrt, Der wird bes Bunfches wohl gewährt; Doch bleibt, ber fie nicht recht begehrt, Bieviel er nimmt, stäts ungewährt.

Ber breier Dinge trägt Berlangen, Dhn Urlaub mag er fie empfangen: Bottes Leichnam, Beicht und Taufe Gind Jebem frei, boch nicht ju Raufe. Der Pfaffen Stand ist ehrenreich, Obwohl ihr Lob nicht immer gleich: Thut Einer übel, der Andre wohl, Ihr Lob man billig scheiden soll. Doch Einer steh dem Andern bei: Das ist recht und tadelsfrei.

Die Schuld, ber wohl bie Pfaffen pflegen, Ift allein der Beiblein wegen, Bährend die Laien sich bekriegen, Daß Mancher muß dem Tod erliegen; Raub und Brand ift ihnen Spiel. Großer Sünden ist gar viel, Der die Laien sich nicht schänen, Bo um Amt und Ehre Pfaffen kämen.

#### 3. Von der Seele.

Gott erschafft zu jeber Zeit Reue Seelen, und verleiht Sie Menschen, wo fie gehn verlorn. Wie verdient die Seele Gottes Zorn Eh fie wird zur Belt geborn? Diese Frag ift uns ein Dorn: Christen, Juden, heiben Könnens nicht bescheiden.

Baren all in Einer hand Die Seelen, tonnte Riemand Sie boch greifen ober fehn: Dag größer Bunder wohl geschehn?

Man sagt, es sei ber Seele leib, Führt sie der Leib in Sündigkeit. Doch wär die Seele sonder Schulb, Berlöre sie nicht Gottes Huld.

Sie ist zu allen Stunden Mit dem Leibe so verbunden, Sie muß mit ihm haben Theil Am Berderben wie am Heil. Bon ber Geel alleine lebt Mir ber Leib, bie in ihm schwebt.

Die die Seele beschaffen sei, Des Bunders werd ich hier nicht frei. Woher sie kommt, wohin sie fährt, Die Straße wird mir nicht erklärt: Hier weiß ich selbst nicht Wer ich bin. Gott giebt die Seel, er nehm sie hin: Sie fährt von mir wie eine Blase Und läßt mich liegen gleich dem Nase. Bon Winden Bunders viel geschieht, Die auch Niemand greift noch sieht.

Wie groß mag eine Seele sein, Gie hat boch hier geringen Schein.

Der Nebel beckt ein weites Land Und fullte boch noch feine Hand; So mag man auch den Geift nicht fehn Und muß ihm Kraft boch zugestehn.

Die hölle und das himmelreich Davon ist meine Kunde gleich. Bas hier geschieht, das weiß ich wohl, Doch nicht was dort geschehen soll. Wie es dort beschaffen sei, Davon wohnt mir nur Kähnen bei.

Selbbritter wißen mag ich wohl Wer ich bin, wohin ich foll: Gott und mein eigner Sinn Und der Teufel weiß wohl wer ich bin. Eins frag ich ohne hinterlift: Der immer war und immer ift, Ob bas Jemand je gelesen, Wer der ist und sei gewesen?

Manches Ding bes Wahnes wegen Soll man lagen unterwegen. So wer an ben Sternen fieht, Und sagt welch Bunder bald geschieht, Der sage mir (bas liegt zunächft) Was filr Kraut in seinem Garten wächft? Wenn er mich erst bes bescheibet, Das andre glaub ich unbeeibet.

### 4. Von dem Menschen.

Dreierlei Menschen kennt die Schrift, Wie man sie nicht wieder trifft.
Der Erste Mensch war ein Mann,
Der Bater, Mutter nie gewann;
Auch der Andre Bater nicht gewann
Noch Mutter, und kam doch von dem Mann.
Die beiden Bunder größer sind
Als daß eine Magd gebar ein Kind
Bon dem, der thun mag was er will:
Gott ist keine Kraft zuviel.
Diesen dritten Mann ein Beib gebar,
Die auch von Mannes Samen war.
Keins wie das andre war gethan:
Solch Bunder wird nicht mehr sortan.
Der aller Geschöpfe Meister ist,

Der aller Geschöpfe Meister ist, Dem wehrt Niemands Kunst noch List: Er kann auch, soll es also sein, Tragen aller Geschöpfe Schein.

Reiner Menschen waren brei, Und aller Ginde bar babei: Abam und Eva, als britter Chrift; Rein vierter uns gemelbet ift.

Gott Mensch des Menschen wegen ward, Dem durch Adams Hochsahrt Bersoren war das Himmelreich. Da that an ihm Gott gnadenreich, Beil er ihn sehren wollte Bie er kommen sollte Zu seines Baters Hulden Nach Adams Berschulden.

Wie Leib und Seel im Menschen ist, So war Gott und Mensch zugleich in Christ. Der Gott und Mensch in Einem ist, Meffias, ist der wahre Christ, Deffen Marter uns alle Erlöste von Abams Falle.

Gott seinen Sohn gesendet hat Aus Erbarmen nach der Gnade Rath, Den Menschen zu lehren Bon Stinde sich betehren. Ber das nun nicht glauben kann, Das Seine that doch Gott daran.

Schwer läßt Gott vom Menschen ab, Für den er Blut und Leben gab. Gott thut auf Riemand Berzicht, Berliert der Mensch fich selber nicht. Alle Menschen sind verloren,

Sie werden breifach benn geboren:

Die Mutter erst bas Kind gebiert, Das rein bann durch die Taufe wird; Zu Gott gebiert uns erst ber Tob, Allerdings ein streng Gebot.

Bon Manchem hört ich weit und breit, Er pflege großer Heiligkeit: Als ich ihn sah, bedauchte mich Er wäre nur ein Mensch wie ich.

Reun Fenster sind an Jedermann: Biel Reines draus nicht tommen fann. Die Fenster über dem Munde Aergern mich zu mancher Stunde. Biel ist an mir, des ich mich schäme Und das ich in den Mund nicht nehme.

Rein Obstbaum trägt fo schlechte Frucht Als ber Menichen bofe Bucht.

Bie schön ber Mensch von außen ist, So ist er boch ein schnöder Mist.
Wie man ben Leib auch pslege, Er muß boch aus bem Bege.
Wie lieb ber Mensch uns lebend war, Der Tod verleidet ihn uns gar.
So schön ist Niemand noch so werth, Er wird so, daß Niemand sein begehrt.

Ein Madensad ift unser Leib: Berwesung scheucht das treuste Beib Und der würzigste Geruch Berpestet unterm Leichentuch. Den Menfchen tann nicht mehr verehren Ber ihm ben Ruden mufte fehren.

Der Mensch aus schwachem Samen wird: Die Mutter ihn mit Roth gebiert. Sein Leben ist nur Arbeit; Gewisser Tod ist ihm bereit. Wie mag er jemals werden froh? Im Feuer brennt er weg wie Stroh.

Ber brei Ding erwägen tann, Der vermeibet Gottes Bann: Bas er war und was er ift Und was er wird in furzer Frift.

So sprechen die da find begraben 3n den Greisen wie den Anaben: "Bas ihr seid, das waren wir; Bas wir sind, das werdet ihr. Ihr tommt eher zu uns her Als wir zu euch, das wißt vorher."

Lebte ber Menich auf immer, Gein Leib ruhte nimmer: Das herz ihm immer flopfen will; Gelten liegt fein Athem ftill. Traum und Gedanke fest ihm zu; Auch läßt ihm Schwermuth felten Ruh.

Wer Muscat nimmt in den Mund Und wiederum heraus zur Stund, Bas erft angenehm ihm war, Bird ihm jett zuwider gar. Da wir uns felber widerftehn, Ber foll uns Reinheit zugestehn?

Eh ich ber Speise wollte leben, Die zuerst ben Kindern wird gegeben, Eines wilben Wolfes ag ich eh Ob es mir wohl that ober weh.

Wie weh bem Einen auch geschebe, Der Andre glaubt ihm nicht sein Wehe. Leibliche Schwachheit

Bringt ber Seele Bergeleib.

Mancher schon hat sich bekehrt Und dann beger Gott geehrt Einen Monat still und offenbar Als hernach noch über zehen Jahr.

So rein ist mancher Mensch und gut, Der Gott viel zu Liebe thut,
Daß er übrig noch behält
Des Lohnes und nicht schwer ihm fällt,
Davon zu geben wem er will;
Sanct Beter hat doch Lohns zuviel.
Die Gewalt, die Gott ihm lieh,
Bom himmel reicht zur hölle sie:
Genöß er sie für sich allein,
So wäre seine Ehre klein:
Theilen mögen die heilgen so,
Daß wir mit ihnen werden froh.
Die Christenheit wär schlimm berathen,
Genößen wir nicht fremder Thaten.

### 5. Von den Inden.

Die Juben wundert es fürwahr, Daß Chriftum eine Magd gebar: Der Mandelbaum verbleibt doch ganz, Benn er Rüße bringt nach Blüthenglanz. Die Sonne wirft durch Glas den Schein: So gebar fie Chrift und blieb doch rein.

Die Juden wundert wie das sei, Daß Ein Gott ist, der Kräfte drei. Drei Dinge an der Harse sind, Holz, Saite, Klang: ihr Sinn ist blind. So hat die Sonne Sits und Schein Und ist doch Eine Sonn allein. Niemand vermag zu scheiden Das eine von den beiden. So wißt, daß diese Namen drei Ein Gott ununterschieden sei.

Die Juben wundert allermeift, Daß Bater, Sohn und heilger Beift Ein Gott sei ohne Scheiden; Es wundert auch die heiden. Es leuchtet faum mir selber ein, Daß drei sollen Einer sein Und Einer drei. Doch weiß ich wohl, Daß ich das alles glauben soll.

Ich sag ench meines Glaubens viel; Gott mag thun, was er will. Christ selbst sprach zu ben Juden da, Als er bes Kaisers Münze sah: Ihr sollt Gott und dem Kaiser geben Ihr Recht, wollt ihr dem Recht nach leben.

## 6. Von den Rebern.

Wer Christi Lehre benkt zu sagen, Der barf fie wohl zu Lichte tragen; So muß ber Keber Lehr und Treiben In Binkeln und im Finftern bleiben. Erkennen mögen wir hiebei Bie ihre Lehre beschaffen sei.

Gott hat erschaffen manchen Mann, Der Glas aus Asche machen kann Und das Glas kann schöpfen wie er will; Doch dünkts die Ketzer schon zu viel, Daß mit seinem Geschöpfe thut Gott Alles was ihn bünket gut. So glauben sie auch nicht daran, Daß man vom Tod erstehen kann.

Daß Gott ben Menschen schuf aus Thon Bar mehr als sein Erstehen schon.

Wie groß die Bahl ber Reter fei, Stimmt Keiner boch dem Andern bei: Glaubten fie bas Gleiche, Sie bezwängen alle Reiche.

Die Christen neigen allzusehr Rach der Reger falfcher Lehr, Obgleich die selbst verschieden leben. Man sollte den heiden Frieden geben Um dieß erst bier zu schlichten, Das Andre später dann verrichten.

Darf ichs vor Gott geständig sein, Co bünkt die Zahl mich gar zu klein, Für die Gott litt der Marter Leid. Wie nun lebt die Chriftenheit, So mag der Zehnte nicht genesen, Wenn Wahrheit in der Schrift wir lesen. Soll man Keher, Juden, heiden Bon Gott am jungsten Tage scheiden, So hat der Teusel das größre heer, Wenn nicht Gnade kommt von obenher.

Eines Dinges hab ich großen Reib: Daß Gott das gleiche Wetter leiht Christen, Juden, heiben Ohn eines auszuscheiden.

## 7. Dom Wucher.

Stände hat Gott brei geschaffen, Bauern, Ritter, Pfaffen; Den vierten schuf bes Teufels Lift, Der diefer breie Meister ift: Bucher wird er genannt, Und verschlingt so Leut als Land.

Rein sind der Bucher fünserlei, Und tein sechstes mehr dabei: Fische, Honig, Holy und Gras, Obst, das man stäts für rein ermaß; Bem Gott der fünse eins verlieh, Ohne Günde wachsen die Und ohne große Arbeit: Keine Erde reinre Speise leiht.

Des Buchers Pflug ift solcher Art, Daß er Bau'n und Eggen spart; So gewinnt er auch des Rachts so viel Als des Tags, wers merken will-Stäts vor sich geht noch sein Gewinn Gab die Welt der Ruh sich hin.

Bas ein Bucherer auch thut, Go wird ibm Geele, Leib und But Betheilt, wenn er bem Tob erliegt, Und wird barum nicht erft gefriegt: Den Burmern ift ber Leib beschert; Die Geele bem Teufel niemand mehrt; Die Erben nehmen bin bas Gut, Db die Geel auch fuhr gur Bollenglut. Ift bie Theilung porbei, Go gabe Reiner ber brei Das ihm beschiedene Theil, Baren ihm beibe anbern feil. Der Teufel in ber Bollenglut Fragt nicht nach Leib und But; Dem Erben warb fo viel beschert, Daß er Leib und Seele nicht begehrt. Die Burmer baben ben Gebrauch, Gie wollen Geel und But nicht auch. Go theilte benn bes Teufels Lift, Daß Redem feins bas Liebste ift.

# 8. Von Hochfahrt.

Sochfahrt, ber Solle Königin, Rommt zu einem Jeben hin: Wie bieder oder bos er fei, Sie läßt fein Berz boch nimmer frei. Hochfahrt, Habsucht und Reib, Die ftreiten noch den alten Streit Wie vor Zeiten an Adamen:

So verdarb sein reiner Samen. Sochfahrt fleigt noch manchen Tag Bis sie nicht höher fleigen mag: So muß sie dann wohl fallen; Die Lehre sag ich Allen.

Dem Teufel nicht fo Liebes ward Als Unzucht und Hochfahrt; Go ift bes Teufels Herzeleid Demuth, Tren, Ergebenheit.

Des Armen Sochfahrt ift ein Spott: Der Reichen Demuth minnet Gott. Hochfahrt vertreibt die Tugend, Bucht ziert edle Jugend. Hochsahrt, Haß und Beiz babei, Die Krone tragen jett bie brei.

Ich weiß wohl, daß nie hochfahrt Dem heilgen Geift Gefelle ward.

Lucifer verstoßen ward

Bom Simmel wegen Sochfahrt

Beil man den herren flehen muß (Denn man fällt ihm vor den Fuß, Thut sein Geheiß ohn allen Spott) So meint der Thor wohl, Er sei Gott. Ber Hochsahrt da vermeiden mag, Das ist dem Teusel recht ein Schlag.

Sochfahrt lehrt ben furgen Mann, Daß er auf ben Beben geben tann.

Hochfahrt ist nicht ungewandt: Gie versteckt sich wohl in schlecht Gewand Und lauscht hervor darinne Ohne göttliche Minne.

Sochfahrt bringt ju Falle Die fich ihr gesellen Alle.

Hochfahrt war ber erste Fall, Der vom himmel fiel zu Thal. Hochfahrt rechnet sichs zum Preise, Wenn sie geht in Hahnenweise.

Hochfahrt manchmal straucheln muß: Gie fieht nicht nieder auf ben Fuß. Sochfahrt tanns nicht meiden, Gar Manchen zu beneiden. Sochfahrt hat viel Gebarben, Die der Beisheit Ruhm gefährden. Hochfahrt bat Kranichsschritte Und viel scheltenswerthe Sitte.

Bon Hochfahrt Mancher wird gelehrt, Daß er scinen hals verkehrt Und nicht ansehen kann Richtig weder Beib noch Mann. Hochfahrt ift ber Geele Roth:

Sie ftirbt den emigen Tod.

## 9. Von der Welt.

Sich selbst besiegt mit Nichten, Der auf die Welt nicht mag verzichten. Bas thut die Welt gemeiniglich? Sie altert und verschlimmert sich. Die Welt giebt uns allen

Die Welt grebt uns allen Nach Honig bittre Gallen. Die Welt ringt so nach Dingen, Die Gut, Witz, Ehre bringen, Daß nie ein weltgesinnter Mann Der breie noch genug gewann.

Es mag der Welt nichts suffer sein Als das tleine Börtchen Mein; Was sonst am sußesten ihr ist, Ermudet sie nach kurzer Frist.

Die Suße dieser Welt ift gar Der Seele Gift; des nehmet wahr. Leben, Gut und Ehren, Das ift der Welt Begehren; Habsucht, Unmaß, Neppigkeit Treibt die Welt in dieser Zeit. heute lieb, morgen leid Ift ber Belt Unftätigfeit.

Ber Gott und Welt behalten fann, Das ift ein feliger Mann.

Niemand es bei Gott entgilt, Wenn die Welt auch auf ihn schift. Kein Leben ist so gut, Als da man das Rechte thut. Wer das Rechte hier auf Erden thut, Der dilnst auch im Himmel gut.

Bas der Welt verboten ist, Das liebt sie zu dieser Frist. Der dumme weltliche Sinn Ist der Seele Ungewinn.

Manchen halt die Belt gar werth, Der Gott jum Freunde nicht begehrt.

Das lob ber Belt hat Niemand nun Mis Die üble Berte thun.

Die Welt wird nun Riemand loben, Der nicht wüthen will und toben; Wer Ranb und Brand und Mord begehrt, Untren und Unzucht, ber ist werth.

Die Welt ift leiber fo gemuth, Für edel gilt ihr unwerth But.

Der Belt Mancher lachen muß, Erkennt er ihren falschen Gruß. Das herz weint zu mancher Stund, Benn boch lachen muß ber Mund. Der Leib muß der Welt hier leben: So soll das Herz zu Gott doch streben. Je loser und löser, Je böser und böser. Also steht der Welt der Sinn, So tam sie her, so geht sie hin. Wie groß weltsiche Freude sei, Todessurcht ist doch dabei.

Ber da umgeht mit der Belt Und sich an keinen Meister hält, Mag der den Sünden widerstehn, Mir zum Meister will ich den ersehn. Richts auf der Belt erschaffen ift, Das beständig sei auf lange Frist.

#### 10. Von Sünden.

Bir Alle rennen ungescheut Nach Sünden, die uns Gott verbeut. Rach Sünden Riemand ränge, Benn man uns zu sündgen zwänge. Ber da sündigt ohne Schen, Dem wird das herz nicht wieder neu: Ber noch Furcht zu sündgen bat, Mit dessen Seele wird wohl Rath.

Begen Sinde, Schande, Schaden Bill Mancher nicht fein herz beladen: Baren die drei Furchten nicht, Uns fam von Untbat mehr Bericht

Bie ber die Seele tödtet, Der sich zu sündgen nöthet! Ber sündgen will so viel er mag, Das ift des Leibes wie der Seele Schlag. Bem Sündgen Seligkeit verleiht, Das ist die gröste Unseligkeit.

Ber ber Gunden Buß aufs Alter fpart, Sat bie Seele nicht wohl bewahrt.

Niemand ift unrein Als von Sunden allein.

Ber Seine Missethat beachtet, Läßt mich um Meine unverachtet. Nähm er Seiner Sünden wahr, Schwieg' er wohl der fremden gar. Der rügt gern Andrer Missethat, Der hundertsach so große hat: Bon den hundert will er wißen nicht, Benn er ihm von der einen spricht.

Bir möchten Gunben viel verftehlen, Bollt uns ber Teufel helfen hehlen.

Bir follten uns ber Stinden ichamen,

Statt daß wir sie zum Spiele nähmen. Bie man vor Sünden sich bewahrt,

Es frommt uns ftats gur himmelfahrt. Bie beimlich Giner miffethue,

So läßt ihm boch die Furcht nicht Rube. Sünd ich felten taufen will:

Umsonst wohl find ich ihrer viel.

Trägt Jemand haß der Gunden wegen,

Der barf fich nicht in Ruhe pflegen. Sünd ift fuge Arbeit;

Doch giebt fie stäts nach Liebe Leib. Wem Sünd als Buße wird gegeben',

Der möchte gerne immer leben. Gott getraun wir Alle wohl, Und Mancher mehr als er foll:

Ber Gunben nicht vermeiben will, Der traut Gott wohl allzuviel. Richts bringt fo febr Unfegen, Bie fich aufs Läugnen legen: Ber mit Gunben ift beladen, Der foll in Bergensrene baben. Reu ift aller Gunben Tob. Gie bringt die Gunber aus ber Roth. Bo Gott die mahre Rene fieht, Da ftirbt die Gunbe ober fliebt. Bie groß bes Gunbers Miffetbat. Die Gnad ift größer, Die Gott bat. Bo Bager auf ju Berge fteigt. Da wird bem Gunber Gott geneigt: 3ch meine jenes, bas verborgen Bu ben Augen fteigt aus Bergensforgen. Dieg Bager bat gar leifen Bang; Toch bort es Gott burch Breisgefang.

Die Zähren, bie von herzen fommen, Löschen bie Miffethat ber Frommen, Die ber Mund nicht wagt zu sprechen, Roch ber Teufel einst barf rächen.

Ift rein bas Thun, ber Glaube rein, Das schmelzt ben-Berg ber Gunden ein Bie die Sitze schmelzt den Schnee; Ungläubigem bleibt immer web.

Ber feine Gunde weinen mag, Das ift ber Gunden Gubnetag. Rein Sünder tröfte fich damit, Daß der Schächer Unad erstritt Durch ein Gebet, das er zu Christ Um Kreuze that in kurzer Frist: Hätt er eher Gott erkannt, Er hätt an Gnad ihn eh gemahnt Ber auf den Trost die Reue spart, Der fährt gar leicht der Thoren Fahrt.

Bermeßen hört man Thoren sich: "Bekehren will ich nächstens mich, Und was ich Stinden je begangen, Will ich dann an den Nagel hangen." Solchen Rath der Teufel räth; In der Falle reut es ihn zu spät.

Er ift dumm, ber hier fich begern mag, Gpart er's bis jum jungften Tag.

Ber Sünde läßt bevor sie ihn, Der Beisen Straße zieht der hin. Ber den Sünden folgt bis an den Tag, Bo er nicht mehr sündgen mag, Den läßt die Sünde, Er sie nicht; Zu Biesen leider so geschicht.

Ber von Sünden feiern mag, Begeht den rechten Feiertag. Niemand thut so Unrecht Als es thut der Sünden-Anecht. Ber das Rechte lehrt, das Rechte thut, Befehrt den Sündern den Muth. Meiner eignen Gunden ift fo viel, Dag ich die fremben nicht noch will.

Die Bunde nimmer heilen wird, So lang bas Gifen in ihr schwiert: Trägt Einer noch ber Sinden Laft, So bleibt ihm Freud ein seltner Gaft.

In Sunden fündigt Jugend viel, Die fie nicht Sunde heißen will: So geschiebt leicht durch des Teufels Rath Eine ungefüge Miffethat.

Große Sünde thut so weh, Sünde, längst vergeßen eb, Wird ihm in der wahren Reu Mit Gedanken wieder neu. So beklagt er, was er hat gethan, Und läßt ihn Gnade Gott empfahn. Da hat der Teufel selber sich Berrathen, bedünkt es mich.

Roch feine Gunde ward so groß, Die Reue beut ihr Gegenstoß.

Bas Gutes auch ein Mann begebt, Der mit Todjunden fich belädt, Diese Güte gar verdirbt, Benn er ohne Reue stirbt. Geschieht es, daß er sich bekehrt, Und darnach die Guttbat mehrt, Die Güte, die erst schien verdorrt, Grünt wieder friich und wuchert fort Und blitht recht wie ein Mandelbaum. Bor Gott wird feine Gund ein Traum.

Des Kranken Reue wenig frommt, Benn ihm ber Tod zu nahe kommt, Beil er von der Reue läßt, Sobald das Herz er fühlt gepresst. Er klagt dann nur des Herzens Noth: So verleitet ihn der Tod.

Ber da fündigt ohne Reu, Berfällt in Gunde täglich neu.

Ber mit Gewalt unrechtes Gut Erringt, wie so Mancher thut, Der lockt die Sünde selbst herbei: Angeborner Sinde ift er frei.

Ber zu fündiger That Den Freund verführt durch seinen Rath, So drückt die Efinde selbst auf ihn, Zu der er seinen Rath geliehn, Und drückt doch den nicht minder hart, Von dem die That begangen ward.

Gott tann nicht thun zwei Dinge, Die ich leiber fertig bringe: Ich finde meinen Begern bie; Ich fundge: beibes that Er nie.

Baßer löscht bes Feners Glut: Almosen geben Gleiches thut: Es tann ber Sunde Gluten stillen, Giebt man es mit gutem Billen. Dem Almosen wird Lohn verhängt, So froh der ift, der es empfängt, So viel des ift, das man verleiht, Als Noth es ist in Hungerszeit. Ber es mit gutem Willen bot, Der empfängt das volle Loth.

Almofen bittet für den Mann, Der felbft nicht für fich bitten tann.

Man fagt, wer für ben Andern bitt, Erlose felber fich bamit.

Ber eine faliche Beichte thut, Dem wird der Ablaß felten gut. An mir wächst bas ganze Jahr Sinde, Ragel und Haar.

Sünde Niemand mag vergeben Ohne Ren und rechtes Leben.

Bu furzer Lust die Sünde frommt, Nach der gar lange Reue kommt. Wie wird das Herz der Scham ihm voll, Wenn ers dem Priester beichten soll. Darnach thut große Reu ihm weh: Wie selig, die's bedenken eh!

Muft auch Sunde nicht gereun, Dennoch muften wir fie scheun All der Unreinheit wegen, Der die Gunder mußen pflegen.

# 11. Von den Reichen und Armen.

Ich seine dumm und Arme klug. Die Reiche dumm und Arme klug. Riemand ist reich ohn arge List Als wer gerne arm ist. Hat ein reicher Mann Gewalt, So ib er Gnade manigfalt.

Man soll sich gern erbarmen Ueber die edeln Armen.

Benn ein Reicher theilen will, Der findet nächster Freunde viel.

Reichthum, ber Niemand fröhlich macht,

Dem ift tein Glud zugedacht.

Wer sich einem reichen Mann Zugesellt, verliert daran: Die Armen wie die Reichen

Suchen ihres Gleichen.

Der reiche Freund ift immer werth; Des armen Niemand begehrt.

Bird bem Mann bas Gut genommen, So muß er auch von Freunden fommen. Ein wadter Mann foll ruhig tragen Seine Armut, nicht zu heftig klagen. Die Freunde haßen ihn zur Stund, Bird ihnen seine Armut kund.

Werden arme Leute reich, Ihr Uebermuth ift ohne Gleich.

Das Bunichen felten Giner fpart,

Kein Meer davon noch größer ward, Daß eine Gans das Waßer spart, Wie es fein Land auch ehren kann, Bohnt dein ein reicher karger Mann.

Ber Beisheit, Ehre, Reichthum mehrt, Dem wird mehr Arbeit nur beschert.

Die Geizgen und bie Reichen Mag man bem Meer vergleichen: Bie viel bes Bagers geh zum Meer, Doch hätt es Bagers gern noch mehr.

Die Bagersucht und bas Meer Beig vor Durft fich feine Behr.

Wie oft das Meer auf Waßer dringt Beim Born, dem wenig nur entspringt, So heischt auch wohl ein reicher Mann Bom Armen mehr als er gewann.

Bas frommt bir, reicher Mann, bein Gut, Benn dich der Tod nimmt in die Hut? Roch selten war ein reicher Mann, Der an den Kindern nicht gewann Ginen Feind über zwölf Jahr Still ober offenbar.

Die Thränen balb getrocknet sind, Die des reichen Mannes Kind Beint an seines Baters Grab: Es wischt den slüchtgen Thau wohl ab: Jedoch des armen Mannes Kind Tröstet sich nicht so geschwind. Seine Thränen sließen lange Mit Jammer über die Bange.

Der Arme dünkt der Sinne bloß;
Der Berstand des Reichen groß.
Die Reichen alle weise sind;
Die Armen sind an Sinnen blind.
Armut scheint nicht tugendhaft,
Weil ihr zu geben sehlt die Kraft.
Arme Scham ist eine Noth,
Die oft färbt die Wangen roth.
Armut mit Bürdigkeit

Bose Sitte bei Geringen Muß sie bald barniederringen. Meichen Wäldern ists lein Schade, Ob sich ein Mann mit Holz belade. Einem Reichen ists ein Hälmchen Stroh Und macht boch einen Armen froh.

Den Armen rath ich, wie fie leben, Mit gutem Willen nur gu ftreben,

Wer nach des Mannes Sitte rath, Der frommt ihm, daß er nicht misrath. Bem genügt, was ihm genügen foll, Dem ift mit feiner habe wohl.

Dem Armen ift nicht mehr gegeben Als frommer Bunfch und übles Leben.

Großen Schatz zusammenbringen Mag man jeht mit keinen Dingen Ohne Sünd und ohne Schande; Die Herren wißens wohl im Lande. Manch armer herr hat Tugend viel: Dem seht der Reichthum bald ein Ziel. Fröbliche Armut

Ift großer Reichthum ohne Gut. Dachten alle Leute gleich, So mare niemand arm noch reich.

# 12. Von Treue und Untreue.

Wer ba weint zugleich und lacht, Der wird ber Untreu verbacht. Untrene ichilt mancher Mann, Der felbft fie nicht vermeiben tann. Biber Untreu ift nichts fo gut, Als baß man felbst getreulich thut. Mit bem ungetreuen Mann Niemand fich verfühnen tann. Sich fühnen faliche Leute Außerhalb ihrer Säute. Dan fieht nun leiber felten Mit Treue Treu vergelten. Mancher icheint von Außen glang, Der innen falich ift und nicht gang. Ber eine Untreue that, Der begieng auch anbre Miffethat. Ungerechter Gewinne Und unrechter Minne Und ber Untreu ift fo viel, Daß fich niemand ihrer ichamen will.

Biel ber Leute bor ich flagen, Der Treue Diinge fei verschlagen. Bo Kalich und Untreu ftreiten. Da taugt es nicht auf beiben Geiten. Wer immer unbeständig ift, Bei bem ift fonft auch faliche Lift. Es madt oft ein falider Gruß. Daß man mit Falich entgegnen muß. Falfcher Dann mag nimmer baun Auf madre Leute gut Bertraun. Es fließt manden Leuten Falich Ohne Rupfer burch ben Sals. Den gröften Falich, ben Jemand bat, Dedt ein leicht Gewand ihm glatt. Faliche Freundschaft Sat an Treue wenig Kraft. Co gang beilt feine Bunbe, Daß man nicht mehr fab die Schrunde. Benn bie Edlange ließ bie Saut. Gie flicht ber Dorn, fie ichmerzt bas Rraut. Schafft ibr alebann die Thorbeit Bein, Gie ichlupfte wieber gern binein, Denn wie fie gebn und friechen mag, Roumt ihr ber nadte Schwang ju Tag. So ber auch, welchen falfcher Rath Berführt gu ichnöber Miffethat: Die gern er fie gurud nun thate, Rommt boch bie Reue jest zu fpate.

Wie ängstlich er hernach fich wahrt, Fingerzeigen bleibt ihm nicht erspart.

Judas zweimal auch getauft, Hätte bennoch Gott verkauft; Mancher thät es noch für Lohn, Daß er verriethe Gottes Sohn.

Ob Einer manches Gute thu, kommt Gine Miffethat bazu, Der Gutthat wird vergeßen, Die Miffethat gemeßen.

Da nun Bater und Rind Untreu zu einander find, Bruber bem Bruber widerftrebt, Dheim mit Reffen übel lebt, Und bie ungetreue Belt Sich feiner Gunbe mehr enthält, Denn ob Treue wird gebrochen, Bon Riemand fieht man bas gerochen (Raub und Brand icheut tein Gericht, Man fürchtet König und Raifer nicht; Acht und Bann find Thorenspott: Man läßt um fie nichts noch um Gott): Da fich römische Ehre neigt Und ber Unglaube fteigt, So follt ihr wißen ohne Streit, Uns fommt alsbald bes Fluches Beit.

Ber Falich ichlägt und hat geichlagen, Der muß ber Andern Falich ertragen.

#### 13. Von Dieben.

Silft ein Dieb bem andern beblen, Die mogen beibe gleichviel ftehlen. Rein Dieb erfühnte fich zu fteblen, Ronnt er laugnen nicht und beblen. Jeder Dieb weiß gar wohl Bie er bie Deube laugnen foll. Edwer mag ber Dieb bem Diebe beblen, Daß er auch verftebt gu fteblen. Da frommt nicht viel ber Freunde Beblen Wo mich die Reinde feben ftehlen. Bas felbawölfter wird gestoblen, Das bleibt nicht leicht ein Jahr verboblen. Bos ift ein Dieb uns nabe bei, Denn felten bleibt ber Rachbar frei. Edult Gin Dieb ben Andern Dieb. Jas mar ben nächften Rachbarn lieb. Meinen Edat verberg ich nicht In Des Diebes Angeficht. Ruge find ichwer gu fteblen: Gin Cad mufte jebe beblen.

Manfe foll man fangen, Diebe foll man hangen.

Der Dieb gerath in Angst und fliebt, Wo er Zweie fluftern fieht.

Wer einen kleinen Diebstahl thut, Der stähl auch leicht ein großes Gut Man weiß, ber Zänker und ber Dieb Sind felten guten Leuten lieb.

Ein kluger Dieb muß forglich hehlen Bas er auf seinen Leib will stehlen.

Niemand wähn in seinem Muth Bucher, Raub, gestohlen Gut Möge Gott gefällig sein: Er haßt es stäts als unrein.

Wo mans die Richter halten fieht Mit Dieben, wie das wohl geschicht, Das tommt dem Dieb zu Gute, Den Galgen schont und Ruthe.

Feile Weiber, Zorn und Spiel Machen dummer Leute viel.

Frauen und dem Spiel zu lieb Burbe mancher Mann gum Dieb.

### 14. Dom Spiele.

Bom Spiele tommt zu mancher Zeit Gluch und Born im Betteftreit.

Ich fpreche nicht, daß Wer es thu, Denn Untreu viel gebort bagu.

Ihr Pfand muß oft zur Bette ftehn, Die mit Burfeln pflegen umzugehn.

Burfel, Rofs und Feberspiel, Ihrer Treue ift nicht viel.

Spiel thut manchen Leuten leid: Es lehrt fie Berschlagenheit; Benig Zucht ift babei Und bleibt vor Schand auch selten frei.

Durch Spielen hebt fich große Roth, Bom Spielen bleibt auch Mancher toot.

#### 15. Von Dienft.

Guten Anechten rath ich wohl: Reiner gerne finden foll; Er foll auch nichts verlieren: So mag ihn Treue gieren. Wer gern finbet, gerne ftiehlt, Wer gern verliert, gerne fpielt. Müßiggang hat bas Recht, Er macht manchen übeln Anecht. Rleiberbracht, unmäßge Speife Machen manchen Mann unweise. Ift bes herren Wille gut, Den er bem Anecht zu wifen thut, Go fündigt wider Gott ber Anecht. Der Ungehorsams fich erfrecht. Der Augendiener bienet nicht Mis zu bes herren Angeficht. Wo Anechte Rinderlehrer find. Da verdirbt manch ebel Rind. Kröch ein Schalf in Bobelbalg, Er bleibt boch auf die Lang ein Schalt. Der Echalt, ber zu hoch geftiegen, Dug zum Fall fich niederbiegen.

Der horcher ift bem herren lieb, Und fliehlt boch Ehre wie ein Dieb.

Der horcher ichadet manchem Mann, Dem er wenig frommen fann.

Jaherren find barauf gestellt, Sie loben, was dem herrn gefällt. Das ift ein ungetreuer Brauch: Der herr wird nur bamit zum (Bauch.

Ber zwei herren bienen foll, Bedarf gutes Glüdes wohl.

Wo man Lohn für Dienste hat, Da joll man dienen, ist mein Rath; Oft man Lohn für Dienst vergist: Da würde beger Dienst vermiset.

Reue Besen kehren wohl Eh sie Staubes wurden voll. Reuer Diener Gleiches thut; Gar willig ist sein erfter Muth.

# 16. Don Recht und Unrecht.

Wer Unrecht läßt für Recht geschehn, Der muß vor Gott zu Rechte stehn. Bor Gott wird sein nicht wohl gedacht, Der da Recht zu Unrecht macht.

Dag mich Krummes dunke ichlecht Und mich Unrecht dunke recht, Banne man mich immer, Den Glauben theil ich nimmer.

Nun merkt, wer unschuldig ift, Den kann keines Menschen Lift Mit keiner Art von Sachen Bor Gott schuldig machen.

Wer wißentlich fich bem gefellt, Der ungerechte Kriege halt, Bas Unrecht brum geschieht im Land, Des Seele steht bafilt zu Pfand.

Ich harr, ob Unrecht wird zergebn, Und febs nur mehr und mehr geschehn.

#### 17. Dom Alter.

Bir wünschen Alters alle Tage, Und kommt es, giebt es nichts als Klage. Alter bringt uns Noth und Streit; Minne sehnlich Herzeleib.

Alter Leute Minne

Sat viel Rummer zum Gewinne:

Ihn fümmert, daß ers taufen muß;

3bn fümmert ihr unholber Gruß;

3hn fümmert, wenn ers recht bebenft,

Daß er bie Geele hat gefrantt.

Ber dem Alter wie der Jugend Ihr Recht bewahrt, das heiß ich Tugend. Die Jugend nur nach Freuden ftrebt:

In Sorgen weifes Alter lebt.

Das Alter fehnt fich nach ber Jugend: Die Jungen wunschen alter Tugend.

Gingen, fpringen foll bie Jugend,

Die Alten walten alter Tugenb.

Saben Alte jungen Muth,

Die Jungen alten, thuts nicht gut.

Bo man lobt ben alten Brauch, Schilt man bamit ben neuen auch.

Der Jungen Lob wirds mehren, Wenn sie das Alter ehren; Doch große Tugend ists des Alten, Der Jugend was zu gut zu halten.

So jung ist Niemand noch so alt, Daß er sein selber hat Gewalt. Ber seines Mundes hat Gewalt, Der mag mit Ehren werden alt.

### 18. Von Adel und Tugend.

Gine Tugend liebt bie andre Tugend: Gine Jugend auch bie andre Jugend. Co in Alter als in Jugend Biemt nichts fo febr als Bucht und Tugend. Gin Dann foll ichweigen in ber Jugend, So behält bas Alter Tugend. Scham ift eine große Tugend: Gie begert Alter und Jugend. Jugend mag niemand gabmen. Gie wolle fich benn felber ichamen. Ber Lügens fich nicht schämen will, Der folgt einem bojen Spiel. Wer Liigen nicht ben Dlund verrammt, Der bat ein ungetreues Amt. Ber ohne Scham lebt, ohne Ehre, Den freut' es, wenn fo Jeber mare. Mancher, ber nach Gbre beift. Gich boch ber Ehre felten fleigt. Wovon man feine Ghre bat, Zich beffen ichamen, ift Miffethat.

Doch ichamt Mancher fich ber Chren, Die fein Stand ihm mag gewähren.

Die Scham bleibt teinem Stande fern

Als dem ber Frauen und ber herrn. Furcht macht ben lowen gahm;

Der Ehren Befen ift bie Cham.

Es frommt nicht furchtlose Jugend:

Niemand ift edel ohne Tugend.

Wer ohne Furcht wird erzogen,

An dem ift Tugend betrogen.

Laßt ohne Furcht die Diener nicht:

Ihr thut auf Ehre sonst Bergicht.

Alle Ehr an dem verschwindet,

Der nicht Bucht noch Meister findet. Riemand noch je an Bucht verdarb

Wie oft fich Unart Schand erwarb.

Sich mag mit Thun und Tichten

Ein Mann zu Grunde richten,

Der nicht von Ehren schiede,

Wenn er Unart miede.

Bofem Sinne widerstehn,

Die Tugend muß vor allen gehn.

Wer Tugend hat ift wohlgeboren:

Ohne Tugend Abel gar verloren.

Wer da eigen oder frei,

Ob von Geburt nicht ebel fei,

Er soll sich edel machen

Mit tugendlichen Sachen.

So volle Tugend Riemand hat, Daß er nicht fenne Diffethat.

Ber die Sonne will erreichen, Der darf nicht träge schleichen: So mag in turzen Beilen Man Tugend nicht ereilen.

Ohne Klaun ein Federspiel, Darnach sehn ich mich nicht viel, Bie auch mein herz dahin nicht ftrebt," Bo man ohne Tugend lebt.

## 19. Von Blinden.

. Ber Blinden winft, ber ift ein Gand, Wer Tauben guraunt, ift es auch. Der Stumme, ber nicht fprechen mag, Er fann boch beten Tag für Tag Dem Blinden ift im Traume wohl; Wachend ift er Leibes voll. Gein Taften gab ein Blinder nicht, Daß bem beften Freund fam fein Geficht. Mancher feine Augen mifst, Des Berg boch nicht erblindet ift. Wie foll ber Blinde fich beschüten, Gubrt fein Geleiter ihn in Bfiigen? Gin Blinder geht bem Andern vor: Da liegen beibe balb im Moor. Will Gin Blinder fich am Undern haben, Die fallen beid in Ginen Graben.

# 20. Vom Honig.

Des Honigs Suße verdrießt, Benn man zuviel davon genießt. Nun seht, wie suß der Honig sei, Des Stachels ift er doch nicht frei. Des Honigs Suße wäre gut, Schad, daß so weh der Stachel thut.

5

#### 21. Von Gewinn und Gut.

Auf Minne nur und auf Gewinn Steht ber gangen Welt ber Ginn; Roch füßer find Gewinne Den Meisten boch als Minne. Wie lieb auch feien Beib und Rind, Gewinne noch viel lieber find. Jemehr ber Mann bes Guts gewinnt, Jemehr bas But er wieder minnt. Des Mannes Ginnen Ift zu gewinnen. Bo bes Mannes Berge wohnt, Da liegt fein Sort, ift man gewohnt. niemand möchte feinen Muth Gerne mechfeln um But. Wer reich wird am Bute, Der verarmt am Muthe. Das But allein mag beißen gut, Womit man bas Rechte thut. Reinem ber gum Berren giemt,

Der fein But gnm Berren nimmt.

Ift ein Mann bes Gutes Knecht, Der hat immer Schaltes Recht.

Um Gut wirbt Mancher manchen Tag:

Es wird dem, ben er nicht leiden mag. Leicht gewonnen Gut

Macht üppigen Muth.

Das Gut fich schwer verhehlen tann,

Es fpricht zu oft nur aus bem Mann.

Man ehrt bas Gut an mandem Mann,

Der Beift und Ehre nie gewann.

Man ehrt auch leider reichen Knecht

Vor armen Herren wider Recht.

Fragen ift nicht fehr beliebt, Wie ers But gewann, wenn er es giebt.

Mander rechnet bes Andern Gut,

Der felten wohl mit feinem thut.

Niemand Ritter bleiben mag

Dreißig Jahr und einen Tag, Ihm gebricht wohl Gutes,

Lebens ober Muthes.

Bo ein herr verliert sein Gut,

Das beschwert ihm oft den Muth. Der Mann ift elend ohne Gut,

Bas er auch fann, was er auch thut.

Reines Gutes ift zu viel,

Bomit man Gutes wirken will.

Ber Gut mit Mühen hat erreicht, Groß Bunder ware, ließ' ers leicht.

Jum Gewinn ift Mancher tlug,
Der zur Ehre Wit nicht hat genug.
Manches Gut ist so unwerth,
Daß es Gott nicht begehrt,
Daß es ihm geboten werde
Im himmel oder auf der Erde.
Wer sein Gut behält, wenn er cs hat
Mit Recht, das ist nicht Missethat.
Sei es wenig oder viel,
Er mag es geben Wem er will.
Man soll nach Gute werben
Als gält es nie zu sterben,
Um es milde hinzugeben

### 22. Von Sorgen.

Roft frist Stahl und Eilen, Wie Sorge thut den Weisen. Sorge macht graue Haare: So altert Jugend ohne Jahre. Weder König noch Königin Leben ohne Sorge hin.

Gebenten, Soren und Gebn Bleiben nicht unvermindert ftehn.

In gleichem Muthe Niemand mag Berleben einen halben Tag.

Ber um alle Dingen sorgen will, Der hat des Leides billig viel. Ber Andere zu fürchten hat,

Der wird ber Sorgen überfatt.

Die Biebern sorgen heute Um Ehre, Gut und Leute, Die Minner um Minne, Die Giergen um Gewinne: So sorgt ber Thor alle Tage Nur wie er Brei erjage. Mich grußen immer Sorgen Buerft an jedem Morgen.

Der Morgen sieht von Sorgen bleich; So ist der Abend freudenreich. hätte der Abend was er begehrt, Er ware tausend Morgen werth.

Ber ben Sand und ber Sterne Schein Bablen will, muß fleifig fein.

## 23. Von Aerzten und Siechen.

Bu Kranten pafst ber Arzt und Bunden, 3bn miffen gerne die Gefunden.

Die Aerzte ftimmen überein Wie Glodenschlag, ich meine: nein. Ein fiecher Arzt erhielte fich

Gin fiecher Arzt erhielte fich

Wenn ich so weisen Arzt mir fande, Dem gab ich gern mich in die hande, Der in die Leute konnte febn: Dem wollt ich Kunft wohl zugestehn.

Es bekommt dem Siechen selten wohl, Wenn ihn der Arzt beerben soll; Er läßt ihn gerne sterben, Will er sein Beib erwerben.

Enthaltung ift bie beste Lift, Die in Argneibuchern ift.

Dem Leibe helf ich Tag um Tag, Dem doch Riemand helfen mag; Die Seele laß ich unterwegen: Es frommte, wollt ich ihrer pflegen.

#### 24. Dom Heide.

Die neibigen Herzen Gewinnen vielfach Schmerzen. Reid thut Niemand herzweh an Als dem neibigen Mann. Gelb, grün, veilchenblau Ist der Neibfarbe Schan. Wo ein Dorf ist ohne Neid, Das liegt wohl öbe jederzeit.

Benn erft zwischen Mosterwänden Zorn und haß und Reid fich enden, Dazu Berläumdung, Bortverdrehn,

So tann die Welt nicht lang befiehn. Riemand mag auf lange Beit

Große Ehre haben ohne Neid Ber Alles benkt zu rächen Bas sie Uebels von ihm sprechen, Mag ohne Streit nicht alten, Muß immer Kampses walten.

Reid erhub sich und Streit Im himmel in der erften Zeit: Tas Bunder ist darum nur flein, Stellt Reid sich auch auf Erden ein.

#### 25. Von Lob.

Merket, wer fich felber lobt Thne Beifall, daß ber tobt. Mein eigen Loben frommt mir nicht, Wenn Riemand Ja bagu fpricht. Sich felber niemand loben foll: Wer bieber ift, bem glaubt man wohl. Wer fich loben will allein, Deffen Chr ift gerne flein. Das Lob ber Welt noch Reinem ward Ohne Schmeicheln. Beucheln, Sochfahrt. Im Tode lobt man manchen Mann, Der lebend felten lob gewann. Mancher lobt ein fremdes Comert, Sätt ers babeim, es war nichts werth. Bem babeim aut Lob bereit, Das ift die gröfte Burbigfeit. Lob verträgt wohl Jedermann; Schelten Diemand leiben fann. Wem das Lob ber Welt gebilhrt, Berdient Lob, wenn ers gu Ende führt.

Was zu wenig und zu viel, Beides ich nicht loben will. Genug ift beger als zuviel, . Benn man es wohl bebenten will. Manches gilt jett für ein Loben, Das fonft gegolten hat für Toben. Bas man lobt an bem Mann, Da menbet er ben Fleiß baran. Da mag mir Leichtfinn nicht gefallen, Bo man fich tann zu Tobe fallen. Meines Wiberfachers Mund Lobt mich zu feiner Stund; Und wenn er Gutes von mir fpricht, Co gebt es ihm von Bergen nicht. Db aus Gründen ober Sag, Dan lobt jett niemand ohn ein Daß. Riemand foll gu langer Frift Loben mas zu ichelten ift. Allguleicht fpricht ber Mund

Was ben Bergen nicht fund.

### 26. Von Schelten.

In fich felber findet Jebermann Benng gu ichelten, wers merten tann. Das Schelten unterbliebe, Benn er Gelbfterfenntnifs triebe. Will Giner wißen Wer er fei, Der ichelte feiner Rachbarn brei: Benn ihm die Zweie bas vertragen, Der Dritte wird es ihm wohl fagen. 36 fdelte bas an manchem Mann, Bas ich felber nicht vermeiben tann. Freie Gabe foll man nicht Schelten, mas boch oft geschicht. Ben ich schelte, schilt mich wieber: So find wir beibe gulett nicht bieber. Ber fdilt wiber Chelten, Der will mit Schelten vergelten. Ber ichilt mas man loben foll, Lobt auch Bofes: beibes giemt nicht wohl. Sei ein Ding auch noch fo gut, Doch ichilt es wohl Wers gerne thut.

Sein Land Niemand schelten foll, Noch seinen herren: bas fteht nicht wohl.

Der Lüge mag man nicht entgehn, Muß auch Schelten überftehn.

Ber fich gewöhnt ans Schelten, Der mag es wohl entgelten.

Wer auf Schelten mar bedacht, Der nehme feine Raf in Acht, Und die Junge, die's gesprochen:

An ben beiben wirds gerochen. Bir ichelten gern ber Andern Leben Bis bag wir felbst im Sohne ichweben.

Ich schelte nicht was Jemand thut, Macht er nur bas Ende gut.

### 27. Don Gefellen.

Drei Gefellen, wißet bas, halten fich nicht frei von haß. Freund' ich gerne haben will, Jedoch Gefellen nicht zuviel. Bu schweigen wird man klüger wählen Als Geklätsche fich erzählen.

Wer tennen lernen will ben Mann, Der nehm ibn jum Gesellen an. Keine Gesellschaft mag bestehn,

Keine Gefellschaft mag bestehn, Wenn die Herzen auseinander gehn.

Bum Gesellen mag ich den nicht haben, Der lauert, fall ich in den Graben, Daß er mich niederdrude, Richt auf die Füße rude.

### 28. Von Born.

Glife Rebe minbert Born; Wer recht thut, ber ift wohlgeborn. Guten Reben ift bienieben Der höchfte Werth beschieden. Des Mannes Wit ein Ende nimmt, Wenn großer Born ibn verftimmt. Bleibst bu im Borne mohlgezogen, Go hat Bucht Ungucht betrogen. Im Borne racht fich ber Thor; Der Beife geht zu Rath zuvor. Thöricht, wer fo rächt ben Born, Daß er felber geht verlorn. Ber im Born fragt, wer ber Andre fei, Der ift felber guter Bite frei. Im Borne redet leicht ein Mann Das Schlimmfte, bas er reben tann. Geluft, Reib, Sochfahrt und Born, Die find uns leiber angeborn. Born in lieber Freunde Bergen Beiß ber Biebre gu verschmergen.

Ber fich seiber will erftechen, Um bamit sein Leid zu rächen, Der hätte fich nicht wohl gerochen, Indem er selber fich erftochen.

Ber mir gu Leibe ichandet fich, Das gereut ihn eher wohl als mich.

Leicht zu tragen ift das Leib, Das uns geschieht nach Wirdigkeit; Doch bas Leid geht bem herzen nah, Das uns unverdient geschah.

Bas mir das Allerleidste ift, Dawider frommt mir teine List: Ich muß daran gedenken Und mich darüber kränken.

Das dünkt mich nicht ein weiser Muth, Der sich selber Schaden thut Seinem Nachbarn zu Leide; Es gereut sie billig beide.

herzeleid und Freude tann Dan nicht theilen mit anderm Dann.

# 29. Von himmelreich und bolle.

Mancher leibet vor dem Tob Um die Hölle größre Noth Als um das ewge himmelreich; Und doch lohnen die nicht gleich.

Drei Straßen nach der Hölle gehn, Die allwegen offen stehn.
Der Selbstmord schlägt die erste ein, Denn er führt zur Höllenpein;
Die andre geht wer übel thut
Und dünkt sich noch, als wär er gut:
Die dritt ist breit und so bestellt,
Es fährt auf ihr die halbe Belt.

Was meist die Welt zur Sünde treibt, Ist der Trost, der eitel bleibt, Bekehren werde sie sich noch: Zur Hölle zieht der Trost jedoch. Wen solcher Trost zum Sündgen bringt, Der verdient, daß ihm misslingt.

So führen auch jum himmelreich Drei Beg einander wenig gleich:

Mit Gewalt erwirbts ber Mann, Der sein selbst vergeßen tann; In den himmel stiehlt der Andre sich, Der Tugend hehlt bescheibentlich; Der Dritte taufts nicht ohne Auhm: Der den Armen schenkt sein Eigenthum.

Mit Gottes Worten zwingt ein Mann Den Teufel, der die sprechen kann, Daß er muß reden und bekennt Die Schande, die aust herz ihn brenut.

Daß ich ben Teufel und ben Tod 'Muß fürchten, das ift große Roth. Keinen sah ich je von beiben Und möchte sie boch gern vermeiben. Ich muß in Angst vor ihnen stehn Und weiß nicht wie sie aussehn.

Der Teufel wendet feine Lift Auf den, der schon sein eigen ift: Die seine Berke nicht begiengen, Bill er mit schlauer Arglist zwingen.

Des Teufels Treue wird gepriesen: Ber je ihm einen Dienst erwiesen, Bahrt' es über tausend Jahr, Er vergist bavon auch nicht ein haar.

Der Teufel hat burch seinen Spott Mehr ber Märterer als Gott.

Den Samen tann ber Teufel geben: Er fälicht gern jedes rechte Leben. Wer Schaf unter Bolfen ift, Der betrügt bes Teufels Lift.

Der mich und all die Belt erschuf, Der hört Gedanken wie den Ruf; Der Teufel weiß Gedanken nur, Benn er an Berken fieht die Spur.

Wär ber Teufel bestellt Jum Richter über die Welt, Er würd ein begrer Richter werden Als alle Richter noch auf Erden. Er richtet sonder arge Lift, Wie ihm von Gott verstattet ist.

Den Teufel konnte Gott nicht mehr Demüthgen, der so stolz vorher, Als da er die Menschheit, die er verrieth, Die Kron im himmel tragen sieht.

Benn ber Teufel manchen Mann Richt von guten Berken wenden kann, So läßt er seine List nicht ruhn Und räth ihm, so viel zu thun, Daß ers nicht mag vollenden: So kann er Thoren schänden.

Wenn ein Mensch das Rechte thut, Des Teufels Schlaubeit nimmer rubt Zu Unbestand ihn zu betrilgen, Mit Gedanken oder Litgen. Er legt es gleich ihm in den Muth, Daß ihn sein Leben dinkt nicht gut Bis sein herz aus Einem Leben In ein andres möchte ftreben. Wenn er dann unbeständig wird, So ift er hier und bort verirrt.

Drei Dinge nichts erfättgen fann: Solle, Feur und geizgen Mann; Das vierte sprach noch nie: Genug, Wie viel man ihm jum Opfer trug

lleberstarter Feinde brei Laßen keinen Tag mich frei: Die Welt und des Teufels Lift; Mein eigen Herz das Dritte ist. Gott mag mich schüten vor den ersten; Mein Herz behüten ist am schwersten, Denn es wacht noch in der Frist, Benn mir der Leib entschlafen ist.

Des herzens Auge hemmt tein Band, Es schant über Meer und Land; Durch himmel und durch hölle nieder Siehts und tommt boch immer wieder.

## 30. Von den Pfaffen.

Die uns gut Borbild follten geben, Die fälschen selber oft ihr Leben. Borbilder stehn auf hohem Stuhl, Die Manchen leiten in den Bfuhl. Weffen Leben nicht zu loben, Deffen Lehre mag wohl toben. Eines guten Mannes Lehre Folgen, bringt mehr Ehre,

Folgen, bringt mehr Ehre, Als zwölfen, die wohl lehren Und selbst ihr Recht verkehren.

Ich weiß wohl, eine schmutge hand Wäscht selten rein ein weiß Gewand: Wie mag ber lautres Waßer geben, Den man fieht im Pfuhle schweben?

Wer ruffig ift, ber masche fich Und tomme bann und masche mich.

Wer sich auf Teufelswerke fleißt Und es nicht zu hehlen ist so dreist, Den halt ich nicht für engelrein, Thut ihr mir noch so große Pein. Wer da will ein Engel sein, Der stimm auch mit den Werken ein. Wie sollte der mir Glauben schenken, Der sich zu glauben trägt Bedenken? Wer giebt dem Bolk im Dorf Bericht, Kann der Pfasse selbs das Credo nicht? Muß ich des Wegs unkundig gehn, Seh ich da tausend Blinde stehn Und einen Sehenden dabei, Den frag ich, wo die Straße sei. Giengen tausend Thoren vor

Giengen taufend Thoren vor Und fielen alle in ein Moor, Ein weiser Mann geh seiner Straßen, Müst er sie alle liegen laßen.

Ber euch gute Lehre giebt Und lebt, daß man ihn billig liebt, Den nehmt zum Borbild euerm Thun Und laßt das Uebrige beruhn.

Die Kerze icheint ben Leuten bell, Und brennt fich felbft gu Afche ichnell.

Gute Lehre Biele geben, Die doch selbst unredlich leben. Beh den Augen, die den Andern Sebn und nitt dem eignen Bandern! Bas frommt das Auge wohl den Nann, Mit dem er selbst nicht sehen kann?

Benn ber Lichtträger tommt zu Falle, Sinter ihm ftraucheln Alle.

Wer das Fener erkennt,
Der schaue, daß es ihn nicht brenut
Wer den Erdenweg nicht weiß zu zeigen,
Der mag des Himmels wohl geschweigen.
Mich dürstet oft wohl Tage lang
Und Riemand beut mir einen Trant;
So such ich klaren Duell zuvor
Ch ich nich wend ans trübe Moor.

# 31. Von Königen und Fürften.

Lent und Land verdorben find, Wo der König ift ein Kind Und fich fleißen die Fürsten, Früh zu steuern dem Dürsten, Denn da ift selten gut Gericht, Wie schon Salomon es sprich'.

Im Rath des Königs Niemand ziemt, Der Gut für des Reiches Ehre nimmt. Ein herr kann schwerlich gedeihn, Dem feind die Seinen wollen sein.

Der Fürsten herz und ihr Leben Erfenn ich an den Rathgeben: Der Beise sucht sich weisen Rath; Ein Thor thörichte Rathe hat.

Ein weiser herr nichts lieber hat Als offnen Freund und engen Rath, Im Fürstenrathe merkt man wohl Wie man ben herren loben foll.

Die Fürfien mögen wohl gedeihn, Die es verstehen herrn gu fein.

Gin Würft, ber Recht und Frieden ehrt, Wird Gott und allen Leuten werth.

Der Berren Lehr ift leiber frumm : So wird ber Bit ber Diener bumm.

Die Mürften haben Gfelart:

Gie thun nichts, wenn man Schläge fpart. Seines Anechtes Anecht gum herren bat

Dander burch feine Diffethat.

Ich tenne nirgend Kürften brei,

Deren Giner von Gottes Gnaben fei.

Ich weiß wohl, der Fürstensohn

Spricht gern ben alten Erben Sohn.

Der Gurften gleiche Behre

Bedroht des Reiches Ehre.

Wer in Rube lebte gern,

Salte fich ben Fürften fern.

Ber mit ben Gurften will gedeifn,

Der muß oft ihr Schmeichler fein

Dber felten zu Sofe tommen:

Conft tann fein Dienft nicht frommen.

Wenn ber Wolf maufen geht, Und ber Malte Rafern faht,

Der König Burgen baut gur Bebre.

Co fteht es ichlecht um ihre Ehre.

Batt ich Bunfch und Willen gleich, Dem Raifer ließ' ich gern bas Reich.

Wie hehr ein König faß und frei,

Bu flagen blieb ihm mancherlei.

Mancher lebt in hohen Ehren, Und doch hör ichs ihm verkehren; Riemand aber fälschen mag Gottes Bort und lichten Tag.

Dem Kaifer mag fein heer nicht nuten, Es tann ihn nicht vor Muden schilten. Bas hilft ihm herschaft und Lift, Benn ein Floh sein Meister ift?

Da ber Kaiser sterben muß wie ich, Go barf ich ihm vergleichen mich.

Ein herr, ber fterben muß wie ich. Bie möchte der wohl tröften mich, Benn Fieber mir ben Tag vergällt, Ihn aber Zahnweh befällt, Und er beiden nicht tann wehren? Dem will ich ungern Treue schwören.

Dem wollt ich lieber eigen fein, Der ber Sonne giebt ben Schein, Der bie Dinge weiß eh sie geschehn: Dem barf man Ehre zugestebn. Bon bem ich höre bas Beste sagen, Des Bappen wollt ich gerne tragen.

Es hat Niemand Eigenthum Als Gott in seinem ewgen Ruhm: Leib und Seele, Ehr und Gut In Alles Lehn, was man auch thut. Sagt' ich die Wahrheit allezeit, So fänd ich manchen Widerstreit. Drum muß ich oft die Lippen nagen: Man mag zuviel leicht Wahrheit sagen. Sagt' ich halb nur was ich weiß, Bewohnen must ich fremden Kreiß.

Wer stäts die Wahrheit führte Und sie zu oft berührte. Die Höchsten thäten ihm den Tod: Die brechen gern was Gott gebot.

Fischer und Fergen, Böllner und Schergen, Die können manche bose Lift, Die bem Teufel lieb ift.

Unerlaubter Che muß Reue folgen auf dem Fuß. Merket wie die Welt nun stehe, Selten sieht man rechte Che: Und nähm ein Herr ein Weib um Gott, Das wär andrer Herren Spott.

Wer ein Beib begehrt, ber will zu hand Auch Schatz und Burgen, Leut und Land. Aus Ehen, die um Geiz geschloßen, Sieht man selten rechte Erben sproßen. Manch große herschaft zerrinnt, Beil da nicht rechte Erben sind. Rechter Leben sind nur drei: Rechte Che und dabei

Alosterbruber-Nonnenstand; Mehr giebt es nicht in allem Land.

Bir feben aller Arten Leben Biber ibre Ordnung ftreben. Deutsches Land ift Raubes voll: Bericht, Bogtei, Ding und Boll, Ginft zu gutem 3med erbacht, Sind nun gu Raub berabgebracht. Bas jemals Gutes aufgetommen. Der Christenbeit ju Rut und Frommen, Die Bochften und bie Behrften, Die brechen es am Erften. Die Fürften zwingen mit Bewalt Welb und Bager, Berg und Balb. Das Wilbe wie bas Babme gleich. Gie gwängen gern ber Lufte Reich: Das bleibt uns allen boch gemein. Dlöchten fie ber Sonne Schein Uns verbieten, Wind und Regen, Dan muft ihnen Bins mit Golbe magen. Gie follten boch zu Bergen nehmen, Daß Fliegen, Dlüden, Flobe, Bramen Gie mubn gleich jedem armen Dann. Der niemals gand noch Schatz gewann. All ibre Berichaft bunkt mich Wind, Da Burmer ibre Meifter find. Auch bunft mich, wenn ein Jeber Gut Befäge nur nach feinem Dauth, Co murbe mancher Berr ein Anecht, Dander Anecht gewänne Serrenrecht.

Wie ich bie Welt erkennen kann, So weiß ich keinen reichen Mann, Deffen Muth zugleich und Gut Ich haben möchte wie er thut.

Der Herren Sicherheit war gut, Hätten sie alle gleichen Muth: Ließen sie sich nicht im Stiche, Ber ware wohl, ber ihnen gliche?

Die Herren haben thörgen Muth: Bas einen Solchen bünket gut, Das muß gleich Alles vor sich gehn: Der Herrenbrauch ist jeht zu sehn.

Ber die Biedern unterdrückt Und die Bosen vorwartsrückt, Bon welchem herren das geschicht, Des Burdigkeit begehr ich nicht.

Wo halme fich ben herren wählen, Und ihre nächsten Bettern gählen, Sieht man die Garbe billig froh: Sie ist würdiger als ander Stroh.

Ber Bager trägt in einen Gec, Dem thut verlorne Arbeit web. Rur wo fie fich ergießen

Sort man bie Bager fliegen.
Sich felbst ber Ehre Prunt entzieht

Der herr, ber ungern Leute sieht. Biel versagen, viel erbitten Ziemt nicht zu herrensitten. Wer den Muth nicht hat zum Nein, Muß immer geben und verleihn. Wer Alles muß ermiethen, Der hat nichts zu gebieten. Gebieten macht hohen Muth, Bas banges Fleben selten thut. Ein herr, der seinem herrenstand Nicht entsprechen kann, des Freude schwand. Der mächtigste König, der Krone noch trug,

Satte boch armer Bermandten genug.

# 32. Don Weisen und Thoren.

Gott hat den Beisen harm gegeben Und den Thoren frohes Leben.

Es hat Niemand weisen Muth

Den Weisen heißt man Gottes Rind: Die Andern alle Thoren find.

Ich will an keiner Weisheit Theil,

Sie führe benn zum Seelenheil.

Die eigne Einsicht vermehrt, Wer da gerne Weisheit lehrt.

Wer nichts weiß und Niemand fragt Beil ihm Lernen nicht behagt, Auch die Kunst, die er kann, Missgönnt dem lernbegiergen Mann, Und haßt den, der das Rechte thut: Die dreie haben Thorenmuth.

Frag und weise Lehre Die bringen große Chre.

Wer über Alles fragen will, Der hat noch Weisheit nicht zuviel. Wie viel ber Weise Sinn verleibt, Er bleibt noch reicher allezeit. Biel älter boch die Beisheit ist Als alle Kunst und Erbenlift.

Daß Beisheit Niemand erben mag, Noch Kunft, uns Allen ifts ein Schlag. Bo Bit ift ohne Seligkeit,

Das bringt uns eitel Bergeleid.

Die Weisen wißen manche Lift,

Die bummen Leuten feltsam ift. Danches betrubt bie Beisen,

Tas alle Thoren preisen.

Beisheit überwindet Uebel, Bie das Faß bezwingt der Triebel, Daß es nicht rinnt zu aller Zeit; Beisheit icheibet manchen Streit.

Pich sagen uns die Beisen: Ein Nagel erhält ein Eisen, Ein Eisen ein Ross, ein Ross den Mann, Ein Mann eine Burg, der streiten kann, Eine Burg vermag ein Land zu zwingen, Daß es muß nach hulden ringen: Der Nagel ist gut angewandt, Der Eisen, Ross, Mann, Burg und Land In solcher Ehre hat gebracht, Daß sein mit Ehren wird gedacht.

Gewalt ift Beifen überlegen, Wo man nicht beutt bes Rechts zu pflegen.

Rann man nicht tlug fein obne Gut. Die Armen hätten Thorenmuth. Dan findet manchen weisen Dann. Der fluger Rebe Runft nicht tann. Wer nicht die Runft ber Rebe tann. Der schweig und beiß ein weiser Dann. Bat weise Wort ein weiser Dann . Rein Thor ihm widerstreiten tann. Bedachte Rede, das ift fein! Du würgst bas Wort nicht mehr hinein. Den Bielberedten tabl ich nicht. Bedenkt er recht nur was er fpricht. Gines weisen Dannes Duth Rähm ich für zweier Thoren Gut. Mancher Thor fpricht Beisheit; Bift er nur felbft bavon Befcheid. Gin weiser Mann nimmt gern für gut, Schelt ich ihn, wenn er übel thut: That ich einem Thoren bas, Er truge mir zeitlebens Safi. Der thut ben Thoren Bergeleib, Der fie Beisheit lehrt und Redlichteit. Bo die Beisheit wohnen foll? Bei fleinen Leuten wohnt fie wohl Und meibet manchen großen Dlann, Der nicht bes Ginnes pflegen tann. Calomon Beisheit lebrte:

Morolf bas verfebrte.

Die Sitte haben heute Roch leider viele Leute.

Salomon fprach boch Bahrheit: Die Belt ift eitel Ueppigfeit.

Bie großen Schat ein Thor auch fant, Balb tam er in ber Beifen Sand.

Die Beisen möchten nicht gebeihn, Muften fie ohne Thoren fein.

Die Beisen, wenn fie Scherz verftebn, Rurzweilts mit Thoren umzugehn.

Beisheit sieht oft ganz allein, Der Thorheit läuft man hinterdrein; Doch will beim Beisen sich berathen Der Thor, wenn er ins Bech gerathen.

Den Thoren Riemand folgen foll; Ber recht thut, ber erfährt es wohl.

Den Thoren muß man Gloden giehn; Der Beife geht von felber bin.

Der Beisen und ber Thoren Streit Bahrte nun schon lange Zeit Und wird noch lange Jahre währen: Man mag sie beide nicht entbehren.

Ber ber Thoren haß sich zugezogen, Dem sind die Beisen all gewogen. Lebst du nach der Beisen Brauch, So schilt dich jeder thörge Gauch; Doch ist bester vieler Thoren Zorn Als gieng' Ein Beiser dir versorn.

Simrod, Freibant's Befcheibenheit.

Was an ben Thoren ift zu ichelten. Belehrt ben weisen Mann nicht felten. Beises Bort und thoricht Bert Saben Die von Rududsberg. Un ber Red erkenn ich Thoren. Den Gfel an ben Ohren. Der Thor verhehlt zu feiner Frift Bas in feinem Bergen ift. Roch nie ein Land bezwungen bat Erborgter Ginn und Thorenrath. Obgleich man es nicht fagen foll, Es trifft Gin Thor den Andern wohl. Kindet Gin Thor neuen Brauch, Dem folgen andre Thoren auch. Der Dumme hat Gesellen viel Solang er thoricht bleiben will; Wenn er fich flugerm Ginn ergab. Co nimmt alsbalb fein Anhang ab. Bie bumm ein Thor auch mochte fein, Er bildete fich Beisheit ein. Der Thörichte liebt alles blind Bas er mit großer Noth gewinnt; Und was er wohlfeil möcht erwerben,

Wer da muß die Thoren flehn Mag den Sorgen nicht entgehn. Wer die Leute äffen will, Der wird leicht felbst zum Affenspiel.

Das lagt er ungenutt verberben.

Wie fern ich gieng und ritt von hinnen, Thoren tonnt ich nicht entrinnen.

Ber mit ber Belt will gedeihn, Der muß zuweilen thöricht fein.

3ch tann mich wohl mit Thorheit laden, Geschieht es ohne meinen Schaden.

Rirgend wird ber Martt fo gut

Niemand laß auf lange Zeit Dem Thoren Recht in jedem Streit, Sonst bedünkt es ihn, er sei Beiser als Salomone brei.

Manchen Thoren hör ich oft und viel Rühmen: "Ich thue was ich will," Der keinem Haare wehren mag Fortzuwachsen Racht und Tag.

Die Thoren fühlen fich so hehr, Sie grußen kunftig Niemand mehr; An den Eseln mag man Gleiches sehn, Die Niemand aus bem Bege gehn.

hat ein Thor nur Brei zur hand, Bas fummert ihn bas Baterland?

Es nahm ein Thor bes Rudud's Cang Für ber fugen harfe Rlang.

Schwerlich möcht ein Thor fein Leben Um bas bes reichsten Königs geben.

Bir gefallen all uns felber wohl, Drum ift bas Land ber Thoren voll. Ber wähnt, daß er gar weise sei, Dem wohnt ein Thor unferne bei.

Der Thor versündigt fich an Gott Bis er fich selber wird zum Spott.

Benn man ju fündgen wehrt bem Thoren,

Go bleibt bie Geel ihm unverloren.

Den Thoren dunkt es felten gut Bas ein weiser Mann auch thut.

Wer fich der Thorheit überhebt,

Der hat guten Tag erlebt.

Bom Schlagen läßt ber Thor nicht ab Bis er zu fühlen friegt ben Stab.

Es begehrt der Thor nach nichts so beiß Als wovor man ihn zu hüten weiß.

Es gefällt bem Thoren nichts fo gut Als lobt man Alles was er thut.

Den Thoren zu ftillen

Red ihm nach feinem Willen.

Ber ben Thoren bentt zu reizen Darf mit Berfprechungen nicht geigen.

Käms wie sichs der Thor erbat,

Er thate lauter Miffethat.

Der Dinge, bie ber Thor begehrt, Bird er mit Klagen nur gewährt.

Ber im Gad will taufen

Und sich mit Thoren raufen,

Und borgt bem unfichern Mann,

Der ftimmt balb Rlagelieber an.

Alter Beiber Minne Und junger Leute Sinne, Und kleiner Rosse Laufen, Die muß man theuer kaufen.

Som wollt ich lagen, war es mein.

Mancher Mann hat weisen Muth,

Der doch unweise thut.

Mit Thoren thöricht, flug mit Beisen, Das muste flats die Welt zu preisen.

Alug ift wer Berluft beklagt Und nichts von bem Gewinne fagt.

Rechter Sinn ift Seligfeit,

Luft fommt felten ohne Leib.

Und Rothhaargen gütig,

Und langen Mann und weisen Soll man als felten preifen.

Rur Giner ift felbfelber mehr, Selbbritter fiber Alle hehr.

3ch weiß wohl, daß fich Jedermann Selbst nur Gutes gönnen tann.

Mancher Thor hat große Gil

Dahin wo ihm nur Schabe feil.

Thor verspottet weisen Mann Bas Thoren Riemand wehren kann. Und lachen sie nach Thorenbrauch, So lach er nur mit ihnen auch, Daß er ben Spott vertreibe Und ohne Zorn verbleibe. Der Weise große Sorge hat Wie seiner Seele werde Nath.

# 33. Von Milden und Kargen.

Ich weiß wohl, bag ein milber Mann Genug zu geben nie gewann.

Geben freut den Milden fehr Und Berfagen fällt ihm fcmer.

Bobl fällt dem Milden schwer Berfagen; Dem Armen oft noch mehr gu flagen.

Dem geht die Milbe nicht von herzen, Den bernach mag Reue ichmerzen.

Die Milbe ift nicht Lobes werth Geb ich mas mir nicht gehört.

Milde schmudt des Gebers Sand:

Am Obfte wird ber Baum erfannt.

Ber Milbe führt im Schilde, Den verbrieße nie die Milbe.

Um die Milbe muß entbehren, Ber rechte Milbe will gewähren.

Bo Geiz dem Schahe dienen muß, Die Angst verwehrt ihm den Genuß; Der Milbe stäts ist wohlgemuth: Ihm dient der Schat und alles Gut.

Die Enle übt bie Milbe nicht. Roch halt ber Sof fie jett für Bflicht: Ber bei ben zweien alten foll, Dem wird die Rifte felten voll. Gelten noch gefunden wird Bei eignem Brot ein milber Birth. Die Milbe muß von Bergen gehn Und nicht auf fremden Rath geschehn. Bas tann bem milben Manne brobn? Er hat hier Lob, vor Gott ben Lohn, Reine Milbe nie verbarb. Wenn Rargbeit große Schmach erwarb. Rargheit hat oft erworben, Daß Ronige find verdorben. Dem Milben, bab ich wohl erfahren. Bard mas ber Rarge wollte fparen. Dem Bofen oft zu Theile warb Bas vor bem Biebern man gefpart. Der Rarge läft fich brei entwenden, Ch er Gines gab aus Sanben. Lieber ungefunden wollte Das But er, wenn ers theilen follte. Wie argen Muth ber Rarge trug, Er dauchte fich boch milb genug. Wenn ber Bauch bas erfte Laub gewahrt, Er fättigt fich nicht brau, er fpart: Er fürchtet, baf es ibm gerrinne; Co ift bem Rargen auch ju Ginne.

Ber die Leute ungern eßen sieht, Weh, wie oft dem Beh geschieht! Bie möcht ihm weher wohl geschehn? Er muß sich selber eßen sehn. Ist er, ist ihm eine Noth, Ist er nicht, das ist sein Tod: Bor solchem Zwift und Widerstreit Bleibt er nimmer frei von Leid.

Den Ziegel und den bösen Mann Riemand so gründlich waschen kann, Daß er vom Schmutz läßt ganz und gar: Es bleibt zuletzt trüb wie er war.

Des Mohren Saut läßt nicht so leicht Die schwarze Farbe, die sie zeigt; Auch schwerlich läßt des Pardels Haut Die schwarzen Fleden, die ihr schaut: So wißt auch, daß ein böser Mann Der Bosheit nicht entsagen kann.

Bo der Böse wird erkannt, Da schent ihn Alles gleich zur Hand. Ber bösen Leuten Dienst erzeigt, Zu banken sind ihm bie geneigt Noch nicht um ein halbes Haar: Er muß es selber thun fürwahr.

Ein bofer Mann erträgt nicht gut Ehr und überreiches Gut.

Bom Bofen gerne ber Bofe fpricht; Geschwieg er nur bes Besten nicht!

Bie bos auch Einer hat gethan, Er führt boch seinen Bosern an. Man legt aufs Boste nun Gewicht Und achtet auf bas Beste nicht.

Der Bofe mag aufs Bofte merten; Uns foll ber Beften Beispiel ftarten.

Wie oft ber Bose bulben muß Berachtung und verschmähnden Gruß! Die Bosen ungewaschen äßen, Benn ihrer Schande wir vergäßen.

Der Böse selber wohl ermißt, Daß wenig Tugend in ihm ist: Hätt er also Ehr und Gut Wie ers verdient nach seinem Muth, Seine Ehre wäre nicht zu groß, Und zusetzt würd er sie gänzlich sos.

Der Bose nach mehr Ehren stellt Als er sich selbst für würdig halt.

Ber ber Biedern hulb erreicht, Der entrath ber Bofen leicht.

Wie man ben Guten loben soll (Er thut bann besto lieber wohl), Soll man die Bösen nicht ertragen, Soll ihnen ihre Schande sagen. Einem giftigen Mann Thut man billig Marter an. Ber Böse wie die Biedern hält, Verstündigt schwer sich an der Welt;

Und balt Wer gar ben Bofen gut, Den Guten ichlecht, ber miffethut.

Den Bofen Riemand neiden foll; Den Guten gonn ich Reib gar wohl.

Benn ein Biebermann bas Rechte thut, Der ift felig, balts bie Belt für gut; That er nur Ginen Tritt baneben, 3bm muften alle Glieber beben.

Reber Biebre meibet mobl Bas er billig meiben foll Und ein übelgefinnter Mann Nimmer mobl vermeiben fann.

Der Bofe bort es mit Berbruß Bie ber Biebre fich behelfen muß.

Rum Freund ich beger behalten fann Amolf Biebre als Ginen bofen Dann.

Befer ift ber Bofen Sag

Als ihre Freundschaft, mertet bas.

Benn ich ber Bofen Sulb gewann,

Co bab ich Etwas mifsgethan.

Man foll fich ju ben Beften halten, Und nach ber Bofen Rath nicht ichalten.

Schwer ifts, bie Beften auserwählen,

Bill Riemand zu ben Bofen gahlen.

Ungern bort ein bofer Dann, Benn ein Biebrer Ehr und Gut gewann.

Benn man Beig und Sabsucht bat,

Darin gründet alle Diffethat.

Dem Kargen Herzeleib geschieht, Benn er giebt und geben sieht; So wird ben Milben Herzweh plagen. Benn er zu geben muß versagen.

3ch miste lieber Schatz und Gut Als daß ich thäte wie Mancher thut, Der zehrt ohn Ehr und ohne Gott Und wird hernach der Leute Spott.

# 34. Von der Chre.

Gerne mare Reber gleich Bor aller Belt an Ehren reich. Der Mann um Ehre werben foll: Wenn er will, er läßt fie wohl; Bewinnt er aber Schande viel. Die läßt er nicht fo wenn er will. Ber Leut und Ehre will gewinnen. Der lage nicht fein But gerrinnen. Ber ohne Reue benft gu leben. Soll feine Ehre Diemand geben. Ber Bucht und Ehre will begehn, Dug nicht auf eignem Ginn beftebn. Die Ghre felten frantet, Ber zeitig fich bebentet. Nicht wohl erwogne Märe Wie leicht fie anders wäre! Bas ift ber Belt Begehren MIS Ghr und wieder Ehren! Mit Gemach ift Ehre nicht zu faufen. Bie die Dinge jeto laufen.

Ehre, Beisheit, großes Gut Bewinnt man nicht mit fchlaffem Muth.

Der Faule mag wohl Ehre miffen: Ihm gefällt ein fanftes Rubetiffen. Wie mag ber Schanden fich entringen Dem feine Ehren Schande bringen? Jeder hat Ehre vor der Welt Darnach als er fich felber balt. Der Leute forschen mehre Rach Schanden als nach Ehre. Ber feine Schande beden tann Ohne Born, ber ift ein weifer Mann. Bem ich feine Schande helfe tragen, Der foll bie meine Diemand fagen. Den Streit laß ich gerne fahren, Rann ich Schmach und Schande fparen. Der Schaben ift wohl angelegt. Der mich rein von Schande fegt. Dich ergurnt, wenn Ehre Wer begehrt Unperdient und ohne Werth. Ber ber Ehre fich begiebt, In Des Lob bin ich nicht verliebt. Wen man nun fürchtet, ber ift werth Bie fein Biebermann gu fein begehrt. Ehr und alle Burbigfeit Gind ohne Macht ein Spott gur Beit. Rofs, Schild und Sper und Selm und Schwert, Die machen guten Ritter werth.

Bengfte, Röcher und Bogen Saben manchen Rnecht betrogen. Ehre muß taufen mancher Mann Bon bem, ber Ehre nie gewann. Ehre, die ju viel Roften macht, Birb bem flugen Mann verbacht. Ebre bringt zu feiner Reit Unrechte Beimlichkeit. Ber Ehre nicht übersehen will, Der hat immer Sorgen viel. Ebre läßt niemand enden. Bab er mit taufend Sanden. Riemand ber Ehre genilgen tann, Und doch begehrt fie Beib und Mann. Rach Lob und Ehre foll man jagen Und boch Gott im Bergen tragen.

Man halt an Ghre so nicht seft, Daß man nicht weiß wo man sie läßt.

### 35. Von Trunkenheit.

Trunkenheit thut felten gut, Gie betäubt und lahmt uns weisen Duth; Gie ift ein Raub ber Ginne gar, Des Todes Bild. des nehmet mahr. Bo Tobende und Trunine find, Wer die nicht icheut, ber ift ein Rind. Des wird bie Trunkenheit nicht frei, Gunbe, Schande, Schabe find babei. Sorge, Born und Trunkenheit Thut bem Giechen oftmals leib. Rommt ber Wein in bas Saupt, Birb feine Armut gar beraubt. Ber feine Gunbe weint mit Reue, Der weint in Truntenheit aufs Reue: Ram bem gu feiner Stunde Der Becher boch vom Munbe! Das Bieb, bem Gott nicht Ginn beschieb.

Das Bieh, dem Gott nicht Sinn beschied, Benn es zu Dorf vom Felde zieht, Ertennt doch Jegliches wohl Haus und Hof, dahin es soll; So trinfet leider mancher Mann, Daß er haus noch hof erkennen kann: Die Schmach ward oft an Uns geschn Und ift dem Bieh noch nie geschehn.

Es trinken tausend fich ben Tob Eh Einer firbt vor Durftes Roth. Meth und Bein sind beide gut Für Sorge, Durft und Armut.

Bor Durst mag Begeres nicht sein Als Waßer, Bier, Meth ober Wein; Auch hilft wohl in des Hungers Noth Fisch, Fleisch, Käs und Brot: Wer die zusammen bringen mag, Der hat wohl fröhlichen Tag; Braucht es dazu noch andrer Dinge, Die holt, daß man den Hunger zwinge; Doch übrig eßen, zu viel Unger Sind schlimmer als ein mäßger Hunger.

#### 36. Von Freunden.

Ein Freund ist beger nahebei Als in der Ferne wären drei. Erworbner Freund half aus der Noth, Wo tein Blutsfreund Hilfe bot. Gewiffer Freund, versuchtes Schwert, Sind in Nöthen Goldes werth. Wohl ihm, der viel Freunde zählt: Weh ihm, wenn er auf sie zählt. Freunde hab ich immer viel, Benn ich sie nicht brauchen will. Schäblicher Freund wohl öfters muß

Solang die Sedel klingen Sieht man Freunde näher dringen Berlieren sie ihr Klingen Ift es aus mit ihrem Dringen.

Dulben ungetrenen Gruß.

Mancher findet Freunde viel So lang ihm eben geht der Riel, Und hat doch bei dem allen Gar wenig Nothgestallen. Man weiß nicht ob ein Freund uns räth Bis es an Leib und Ehre geht: Da wird ber rechte Freund erkannt; Der falfche fällt dann ab zuhand.

Wie fern ein Freund dem Freunde sei Breche doch Treue nicht entzwei: Wen ich hab als getreu erkannt, Ten lieb' ich über das vierte Land.

Ber falich des Freundes Falschheit trägt, Wie leicht fich der doch felber ichlägt!

Ein vertrauter Gegner thut Uns Schaden oft und selten gut. Manchen Kummer gewinnt Ber seinen Freund getreulich minnt.

Wer an Freunden übel thut Auf lange Frist, das ist nicht gut. Thöricht, wer nach Treue rennt, Wo man leine Treue kennt.

Wer an einen Dorn sich hält, Ist zwier verloren, wenn er fällt: Klagst du dein Leid dem Ungetreuen, Mag dich jedes Wort gereuen.

Benn Freund von Freunde Gut gewann, Go hebt ein edler Bettstreit an.

Wenn der Freund den Freund läßt laden, Kommt er zu oft, das mag wohl schaden.

Man mag mit leichten Ginnen Manchen Freund gewinnen;

Doch ift ber wohl ein weiser Mann, Der guten Freund behalten tann.

Du bist bem Freund ein fremder Gast, Wenn du daheim nur Kummer haft; Bem Glück und Shre ward beschert, Der ist daheim wohin er fährt.

Ich will mir felber holber fein Als meiner besten Freunde brein.

Birb selber vor Gericht bein Ding, Man kurzt bamit bas Tageding.

Der meint es mit dem Freund nicht gut, Der Alles gut heißt was er thut.

Mir gefällt ber Freund nicht wohl,

Bon dem ich Schande haben foll. Benn Freund mit Freunde brechen will,

Sucht er Schulb am Freunde viel. Ber auf Beränderung erpicht,

Salt auch an ben Freunden nicht.

Das Wort war beger ungesprochen, Um bas ber Freund mit mir gebrochen.

Wer Niemand will zum Freunde haben,

Berbient nicht bes Glückes Gaben.

Den Dienst, ben ihm ber arme thut,

Rehme ber reiche Freund für gut.

So getrenen Freunds begehr ich nicht, Der nicht auf Umgang thut Berzicht Mit Frauen in Unehren: Bon bem soll man sich kehren.

#### 37. Don Minne und Franen.

Wo man feil bie Minne beut. Da tauft ein Gauch Unfeligfeit. Rechte Minne Freude leibt. Weile Minne Bergeleib. Ber rechter Minne begehrt, Salt feile Minne nicht werth. Ber Luft zu feiler Minne bat. Rauft fich leicht nur Diffetbat. Fremde Mare bort ich beut: Wo man feil bie Minne beut, Da gilt bes Alten Schilling Mehr als bes Jungen Pfenning. Tang wie Minne bat ben Rubm: Das Befte Jebes mabnt ju thun. Minn ift unnüt zu verschwören: Sie pflegt auf Gibe nicht gu boren. Daß Milbe gleiche Rechte babe. Biebt fie fich felbft gulett als Babe. Minne lebrt manden Mann Go lange bis er nicht mehr fann.

Dinne blenbet weisen Dann. Der fich nicht por ihr buten tann. Manch Beib so lange lieblich blickt Bis fie bes Mannes Ginn beftridt. Minne und Begehrlichkeit Sind zu empfangen ftats bereit. Niemand Minne pflegen mag Co beimlich einen halben Tag, Dan es nicht viere ober mehr, Sechse wißen langft vorher. Hach frember Minne willft bu fahren Und tanuft bein eigen Beib nicht mabren. Wer minnet mas er minnen foll, Dem ift mit Ginem Beibe mobl: Ift fie gut, wird ihm gewährt Bas man von Frauen nur begehrt. Mehr als Leben und Leib Dlinne bein getreues Beib. Ber ein getreues Beib gewann, Die Sorgen legt fie ihm in Bann. Ift ein icones Beib getren, Deren Lob blübt immer neu. Rof't ober halft ber Dann ein Beib. Entzündet fich ihm Geel und Leib. Ber Minne jagt, ben fliebet fie, Und wer fie icheut, ben icheut fie nie. Großen Schaben leicht gewinnt Wer ba baget was ihn minnt.

An ber Frauen Fehltritte War immer Schuld ber Manner Bitte: Wie auch ein Mann daneben träte, Wenn man ihn fo fleißig bate.

Ein Beib wird fich im herzen werth, Benn ber Besten Giner fie begehrt.

Der Mann wird werther als zuvor, Benn hohe Minne ihn auserfor.

Die Fraun man immer bitten foll; Doch fleibet fie Berfagen wohl.

Berfagen bort ich ftats die Bitte,

Berfagen war flats Frauenfitte; Doch lieben fie, bag man fie bitte.

Gin finnig Beib von reinen Sitten, Die darf um Schande Riemand bitten. Unminne feh ich Manche minnen:

Sind die wohl bei flugen Sinnen? Reufch fein freilich muß ein Beib,

Spricht ihr Riemand an den Leib. Wie ftreng ein Beib behutet fei, 3br find jedoch Gedanten frei.

Reine hut ist so gut

211s die ein Beib fich felber thut.

Der bofen Fraun man hüten foll: Die gute hütet felbst fich wohl.

Unrechte Hut

Rommt felten gu Gut.

Erzwungene Liebe Bird oft jum Diebe.

Ob ein Unweib miffethut, Bon guten Frauen sprech ich qut.

Gin reines Beib hat reinen Leib,

Doch felten folch ein Unweib.

Sanfter wär eines Igels haut Im Bett als folche leibe Braut.

Ein leider Mann fällt schwerer traun

Als ein Bleiflot guten Fraun.

Bon dem die Welt das Beste spricht, Sein thöricht Weib erkennt ihn nicht.

Wer ein Lieb hat, wird nicht frei Der Sorge, daß es untreu fei; Stätem Kummer sich ergiebt,

Ber ben Ungetreuen liebt.

Wie heimtich man den Frauen fei, Biel Fremde bleibt boch ftats babei.

Rein Mann die Frau erkennen foll; Den Mann erkennt die Frau gar wohl.

Man nehme ihrer Tugend wahr; Ihr Geheimniss wiße Niemand gar.

Wer ber Frauen Zucht ein Kenner, Weiß sie werther als die Männer: Sie schämt sich mancher Missethat, Auf die der Mann nicht Achtung hat.

Oft verschmäht die Frau der Mann, Auf die Berleumdung was ersann, Und nimmt aus fremben Landen Gine von breißig Schanden.

Ein Mann hat Ehre von manchen Dingen, Die gute Fraun in Schande bringen. Den Mann mag Manches trönen, Das ein Beib würde höhnen: Begeht sie Eine Missethat, Deren der Mann wohl tausend hat, Der tausend will Er Ehre haben Und Ihre Ehre drum begraben: Tas ist tein wohlgetheiltes Spiel, Ein Unrecht wie es Gott nicht will.

Der Mann trägt seine Schmach allein, Das soll der Männer Borzug sein; Und tommt ein Beib zu Falle, So schilt man sie alle.

Wahr ist, die Fraun sind sich nicht gleich! An Ehr und Zucht ist manche reich; Die andern sind davon verschieden Wie Licht und Finsterniss hienieden. Der Name Weib gilt auch den schwachen; Das muß den frommen Schande machen. Manche großer Tugend pflegt; Der Andern Scham ist abgelegt: hielte man die all silr fein, Mein Wille könnt es nimmer sein.

Bas ber Frauen Manche thut, Haltet Alles ihr für gut, So bürft ihr feine ichelten, Lagt fie all für ehrbar gelten.

Manche schilt ber Mann April, Wenn Er sich ihr entfremben will Um andrer Frauen Minne: So verfehrt auch fie die Sinne.

Manche ift unstäte, Die fetten miffeträte, Hätte sie gute Rathe, Bieviel man sie auch bate.

Ber unsein von den Frauen spricht, Der kennt mahre Freuden nicht.

Der Frauen Sinn ftand immer so: Burden fie so leichtlich froh Bon dem Mann als er von ihnen, Sie wären immer ftat erschienen.

Die Thoren find des Wahns nicht frei: Sie wähnen ihre Freude sei Der Weiber Freude: so ists nicht; Das macht manch gutes Weib zunicht. Wenn ich Alles sagen soll, So lebt auf Erden Niemand wohl, Wer nicht ein liebes Weib gewann Und auf ihre Gnade bauen kann.

Eine Mehe und eine Kabe Leben nach gleichem Sabe. Dreißig Pfannen Mußes voll . Bertilgt eine Kabe wohl; Aber dreißig Manner füften Bu wenig für ber Mebe Luften.

Bär ber himmel ganz Bapier Samt allem irdischen Revier, Und alle Sterne Pfaffen, Die Gott hat geschaffen, Es fehlte boch an Schreibern Für das Bunder von den Beibern.

Ber je ein liebes Beib gewann, Der fiebt fie fur die Beste an.

Wer noch so stäte Freundin hat, Er fürchtet boch sich vor Berrath, Beil Beibesschöne Manchen hat Berführt zu großer Missethat.

Ein Bechfel ifts, ber wohl geziemt, Wer bie Gute für die Schöne nimmt.

An Mancher von ben Schönen Ift Manches zu verhöhnen.

Adam und Samson, David und Salomon.

Die hatten Beisheit und Kraft;

Doch zwang sie Frauen-Meisterschaft. Bie oft die Frauen unterliegen.

Sie können doch den Mann besiegen.

Die Ehre hat nicht wohl bewahrt, Ber sein Beib mit Andern spart.

Ferne scheidet Liebe; Gelegenheit macht Diebe.

Mancher hat ein Herzelieb, Bon der ihn Neubegier vertrieb. Ber Herzeleid allein foll tragen, Der mag wohl von Nöthen sagen. Niemand hin zur Hölle fährt Um Kost, von der er billig zehrt,

Um Roft, von der er billig zehrt, Und wer ben Frauen recht will pflegen, Berliert darum nicht Gottes Segen.

Was Gut und Böses je geschehn, Muß auf der Frauen Rechnung stehn, Das Beste wie das Böste, Niederste wie das Höchste.

Die Sitte bunkt mich nicht gut, Beffen Ehfrau miffethut, Daß man ben beshalben schilt Und er bes Teufels entgilt: Auf meine Treue will ichs nehmen, Es wird ihn selbst am Meisten grämen.

Wenn man an einem Biedermann Richts zu schelten finden kann, An Gefinnung noch am Leben, So muß sein Beib ben Anlaß geben: Man schilt sie ihm zu Leibe, Da boch unschuldig beibe.

Wider Fraun und Pfaffen Laft Schelten fein und Rlaffen.

Bon Freuen find die Fraun genannt: Ihre Freude freut das ganze Land; Wie gut er Freude kannte, Der zuerst sie Frauen nannte! Bo Kinder sind bei der Glut, Da nehme man sie wohl in Hut; Bo Beib und Mann beisammen sind, Ein drittes kommt hinzu geschwind.

## 38. Von Erfenntnifs.

Mancher wähnt, er fenne mich Und erfannte niemals fich. Rennte felbit fich Jebermann, Den Andern lög er feltner an. Der fich felber recht ertennen fann, Der ift furmahr ein weiser Mann. Wer ben haßt, ber bas Rechte thut, Der bediinkt mich nicht gut. Wie Giner auch bas Rechte thut, Es bünkt nicht alle Leute gut. Wie recht leiber Jemand thut, Der fünfte balt es nicht für gut. Ber nicht nach feinen Bflichten thut, Dem wird bas Enbe felten gut. Ber nach meinem Willen thut, Dem trag ich immer holben Muth. Wer Uebel wider Uebel thut, Das ift menichlicher Muth; Ber Gutes wider lebles thut,

Das ift göttlicher Muth;

Ber Uebles wiber Gutes thut, Das ift teuflicher Muth.

Ber unterscheibet Bös und Gut, Der weiß wohl, wenn er übel thut. Man wird bei guten Leuten gut: Böse bei dem, der übel thut. Bie sehr auch Einer übel thut, So wünscht er doch, er wäre gut. Bas Einer noch so gerne thut, Sei es übel ober aut.

Zwingt man ihn, daß er es thu, So greift er nicht mehr gern dazu: Wie lieb es ihm gewesen,

3hm widersteht dieß Wesen.

Mancher gern ertragen würde Großer Arbeit schwere Bürde, Die ihm doch nie gelänge, Benn man dazu ihn zwänge. Unfreiwilliges Magdthum

hat vor Gott geringen Ruhm. Bie gut auch ein Bogen fei,

lleberspannt bricht er entzwei.

Bem gram geworden find die Sterne, Dem leuchtet auch der Mond nicht gerne. Ich flirchte nicht des Monden Schein,

Bill mir die Sonne gnädig sein. Gewohnheit hat große Macht,

Der Jugend Schaben oft gebracht.

Bofe Gewohnheit Bringt nur Schaden und Leib. Bon allen Kindern wird erfehnt Woran die Mutter es gewöhnt. Ber fein Rind nicht gieben tann, Dem erziehts ber Bentersmann. Bas zuerft im Tage mar, Darnach riecht es immerbar: Bas man in ber Jugend trieb, Bleibt Ginem all fein Leben lieb. Ginem Jeben biintt bas gut, Was er am liebsten thut. Ueppige Köse . Macht die Gitten bofe. Unteufche Worte werben, Daß aute Gitten verberben. Wer fich um gute Gitten mubt, Ehr und Beil ihm braus erblüht. Wohl gebetet, wohl gebadet Sat noch felten Wem geschabet. Der ift weise, ber Jebermann Rach feiner Gitte halten fann. Die Gitten Niemand wißen mag, Der jest man pflegt und ehmals pflag. Mich bauchte jüngst noch Manches gut, Das mir jett beschwert ben Duth. Der heut ben biifte, thate wohl, Den er aufs Jahr erschlagen foll.

#### Räthfel.

1

Ein Mann erschlug, fich nicht jum Beil, Der gangen Belt bas vierte Theil.

2.

Es hat einmal ein Hund gebellt, Daß es vernahm die ganze Welt, Und ein Efel so laut ijaht, Daß alle Welt gezittert hat.

Bon brei Dingen sagt man, Daß alle Belt sie haben kann: Pfaffenweiber, Spielerwein; Begoßen Brot mags britte sein.

Bunderbarer Thiere Hat Gott erschaffen viere:
Salamander speiset sich Mit Feuer: das ist wunderlich:
Chamalcon in Luften schwebt:
Der hering vom Baßer lebt;
Bon Erde sich der Maulwurf nährt:
Die Nahrung ist den vier beschert,

Bafter, Feuer, Luft und Erbe Zahlt man nicht nach ihrem Werthe. Erb und Bafter unten fowebt.

Feur und Luft zu Berge ftrebt.

Ber Ketten anlegt altem Hund, Der macht fich Arbeit ohne Grund. Wer lieb will sein, wo er unwerth ift, Die Liebe währt nicht lange Frist.
Mancher ist just da zur Last
Wo er gern wär ein lieber Gast.
Den Freund von Freuden scheibet
Der ihm sein Lieb verleibet.
Liebe wird zu Leibe
Wenn ich vom Freunde scheibe.
Nicht selten mir schon Lieb geschah,
Wo ich mich Liebes nicht versah;
Wie auch Manchem Leib geschieht,
Wo er sich Leibes nicht versicht.
Gestoßen hab ich mich oft,

Bas je ergieng und wird ergehn
Ift ohne Ursach nicht geschehn.
Uns fällt von des Ellices Rade
So leicht ein Ruten als ein Schade.
Ich weiß von Niemand so viel
Us von mir selbst; doch schweig ich still.
Erkenne was dein Herz dir barg,
So sprichst du von Niemand arg.
Gut und Böses unterscheide:
Das Beste thu, das Böste meide.
Guter Wille sei uns Pflicht,

Mit gutem Billen laßt uns leben, haben wir auch nichts zu geben.
Aus jeglichem Gefäße quillt Was es innerhalb erfüllt.
Natur und Gewohnheit,
Beiber Macht reicht fern und weit.

Kraut, Gestein und Zauberwort Haben an Kräften großen Hort.
Des Obstes und der Kräuter Kraft
Erschöpft noch keine Bißenschaft.
Zu Einem Pfennig nur geboren,
Stellt der nach zwein, das ist verloren.
Was Jemand Wunders hat vernommen,
Damit möcht er gern zu Ende kommen.

Mancher gelobt gar viel Bas er doch nicht leisten will. Bie reich auch Einer möge leben Berheißen wird er mehr als geben. An Berheißung mag ein Mann Bohl reich sein, der gut lügen kann. Ohne Noth in Schanden leben Die viel verheißen, wenig geben. Thäte mir Berheißung wohl, Der bekäm ich ganze Scheuern voll. Ber giebt was er nicht gern entbehrt, Die Gab ist guten Lohnes werth.

Die Babe thut uns felten mohl, Die man mit Schmach erbitten foll; Dagegen bat bie hoben Berth, Die ungebeten wird gewährt. Sein Ruhm vor Gott war ftate, Der gab eh man ihn bate. Die Gab ift zweier Baben werth, Die gegeben wird eh man begehrt. Ber oft uns beißt zu barren, Der will uns nur narren. Dem ift web, ber viel begehrt, Da ihm niemand eins gewährt. Der Mann, ber immer mehr begehrt, Wird feiner Bunfche nie gewährt. Ein gierig Berg erfüllen mag Riemand, es ift ein Abler Gad. Ber Ungerechtigkeit begehrt, Den foll man lagen ungewährt. Ber bittet, baß ich ihm gewähre, Der foll auch thun was ich begebre. Bitten hat bie Scham verbannt;

Kleidung schadet nicht dem Mann, Der ein reines Herz gewann; Wie dem keine Kleidung nützt, Der ein falsches Herz besitzt. Reines Herz und reiner Muth

Berfagen bat fie nie gefannt.

Sind bei jebem Kleibe gut; Fänd ich solche Kleidung feil, Die der Seele brachte Heil (Im Preis war hoch die Elle schon), Eine Spanne tauft ich auch bavon.

Frembe schabet und frommt; Den Bofen sie zu Statten fommt. Das Frembe wird nicht anerkannt, So die Leute wie bas Land. Die frembe Biese, scheints dem Reide, Steht beger ftats als eigne Beibe.

Ber aufs Leben liegt gefangen,
Dem längt die Zeit wohl sein Berlangen.
Ber bedenkt was Er gethan,
Der läßt mich wohl noch Huld empfahn.
Ber mit sich selber alle Zeit.
Kämpst, das ist ein harter Streit.
Könnt ich mein eigner Meister sein,
So hätt ich gar den Billen mein.
Bollt ich mir selber widersagen,
So könnt ich meinen Feind ertragen.
Könnt ich mich selbst besiegen,
Meine Noth wär überstiegen.

Ich thu mir felber mehr zuwider Als alle Belt; das ift nicht bieder. Mich ließe wohl die Belt gedeihn, Wollt ich mir selber gnädig sein.
Des Mannes Unverständigkeit
Thut ihm oft selbst das gröste Leid.
Ber sollte dem wohl bleiben gut,
Der an sich selber übel thut?
Ber sein eigner Gegner ift,
Der sei mein Frennd zu keiner Frist.

Lafit ench bie Beit gefallen mobl. Da noch viel bofre tommen foll. Was hier ohne Treue ift, Das währt bort bie fleinste Frift. Es gebeiht uns nimmer ant Was man ohne Dagen thut. Ber an behalten und zu geben Beif, verdiente ftats au leben. Ber in feinem Dake fann Leben, ift ein felger Dann; Ein andrer lebt mit Spott baneben, Der Dages fich will überheben. Als Bocher lebt auf furge Krift. Der immer boch ein Gocher ift. Die Guge haben groß Getofe Und furgen Kluft, bas ift boje. Das Meer ift ein groß Bemäßer; Doch buft ben Durft ein Brunnen beger. Ein Mann ben Riemen ichneiden foll Nach ber Saut, so ziemt es wohl.

Macht er ben Riemen allzu breit. Das wird ibm an ber haut noch leib. Ber fein Gold an baare Sant Spannt, bem wird es allgu traut. Man foll vollen Becher tragen Gben, hört ich immer fagen. Das Glud ift rund wie ein Ball: Ber fteigt, ber furchte feinen Rall. Man foll ben Mantel febren Nach bes Wetters Lehren. Mancher wird bes Bahns nicht frei, Daß fein Leben bas befte fei: Co buntt auch manchen bummen Mann Die Runft die beste, Die er tann. Betrogen ift wohl Aller Duth, Die fich felber bunten gut. Wenn man zwei Ding' auf einmal thnt. Gerathen beibe felten gut, Bebanten ichidt und Mugen aus Das Berg gur Jagd aus ftillem Saus. Wer möchte Banbe finden. Die meine Gebanten binben? Dlan mag wohl fangen Beib und Mann: Gedanken niemand fangen tann. Die bidften Mauern einer Burg. 3d gebente bod binburd.

Es ward tein Raifer noch so reich, Ich bin ihm in Gedanten gleich.

Bas meine Mugen recht erfahn, Das mag ich wifen ohne Bahn. 3ch halte viel, bas man gefagt, Für Bahrheit bis ich nachgefragt. Babrheit braucht andre Zeugen nicht, Bezeugt fie Sand, Bebor, Weficht. Idwähne und Ichglaubewohl, Die egen gern mit Thoren Robl. Die Leute tann ich außen febn, Doch ihre Bergen nicht erspehn. Brot unter Spänen Ertenn ich ohne Bahnen. Wir leben all auf Hoffnung bin; Der Gorg ich niemals ohne bin. Dich bunft, wenn ich alleine bin, 36 habe taufend Manner Ginn,

Und tomm ich hin wo Leute find, So bin ich bummer als ein Kind.

Die Erd ist an Geschöpfen reich Und keines sieht bem andern gleich. Würde Wer nach Blumen gaffen, Wären sie alle gleich beschaffen? Die Welt manch schönen Menschen hegt, Der doch ein bitter Herze trägt. Zu manchen Dingen griff ich jach, Die mich gereuten balb darnach. Uebereilung mag nicht frommen, Man foll erst zur Besinnung tommen. Es übereilt sich ehr ein Mann Als er sich versänmen kann.

Borfchnell zu allen Zeiten

Bas feltfam ift bas gilt für gut, Benn man es aus bem Bege thut.

So Gutes weiß ich nichts auf Erben, Es mag uns überläftig werben: Auch bas allerbeste Spiel Birb uns endlich boch zu viels

Der Sommer felbft wurd uns verbrießen, Sollten wir ibn flats genießen.

Ber ohne Sonne mufte fein, Rabme porlieb mit Mondenschein.

Bem viel Herzeleid geschah, Dem geht ein Rummer nicht zu nah; Bem selten Herzeleid geschieht, Den frantis, wenn ihm ein Bunfch missrieth.

Rach Kummer schmedt die Freude gut, Rach Freuden Kummer wehe thut. Auf Freude folgt ein Leid behende; Manch Trauern nimmt ein fröhlich Ende.

Jede Zeit hat ihre Zeit: Leid nach Lust bringt Traurigleit. Man lebe bei der Frende froh, Bei Trauer traurig, tommt es so. Froh, wenn Alles misrath, Solche Freud ift selten ftat. Befummertem Herzen Ift nicht wohl beim Scherzen.

Ein Geichlecht fintt nieber, Ein anbres bebt fich wieber. Berwandte fagen: half ich bir, Rach gleicher Bage hilf bu mir. Die eigne Schande vermehrt, Ber fein Gefchlecht verunehrt. Im beifen Beche rühren, Muß gur Befublung führen. Wer fich mischt unter Rletten, Der will fich unsanft betten. Unter Bofe mifche fich Die der Gute, rath ich. Wenn man Linben pelgt auf Dorn, So ift beiber Recht verlorn. Die Rlette wie ber Sageborn Bringt ben Biebermann in Born. Den Boben fratt fo lang bie Beiß Bis fie weich liegt mit bem Steiß. Dich bedunkt ein weifer Dann, Der gute Tage vertragen fann. Wer mit Gemach nicht weiß zu leben, Dem wird Ungemach gegeben.

Wohl mir, bant ich bort nur wohl, Bo ich ewig leben foll.

Wer fliegen will, ber fliege boch Richt zu nieber noch zu hoch.

Der lauscher an der Wand vernimmt Gelten mas ihn frober ftimmt.

Steigen foll man in ber Jugend Bon einer Tugend gur andern Tugend. Rener Dinge freut fich

Jedermann, so thu auch ich. Riemand sich des Neuen freue,

Das bald zergeben muß mit Reue. Man fieht nicht oft ben Beigagen

In seinem Lande Krone tragen.

Ich ersah nie guten Bolg. Ohne Keber, ohne Holz.

Roch teinem ift so wohl geschehn, Daß er nicht soll zur Erbe sehn, Denn von der Erd ift er genommen Und soll zur Erde wieder tommen.

Bor ber Diftel hüte fich Der Barfufge sonberlich.

Ber ist fern ober nah, Dem nie Bibriges geschah? Alles was auf Erden ift Duß sich scheun vor Menschenlist; Doch schafft bem Menschen selbst Beschwerden Das Unbedeutendste auf Erden. hienieden lebt tein Mann fo frei, Der ohne Bidersacher fei; Doch näher geht ihm nie ein Strauß Als ben er tampfen muß zu haus.

Wer zugleich vier Fehden hat, Der schlichte brei: bas ist mein Rath. Will er bie Gegner all besiegen, Mag er wohl Einem unterliegen.

Wie lang ein Schaft sich streden mag, Er ift sechs Stäben boch zu schwach.

Breite huben werben fcmal, Theilt man fie mit großer Bahl.

Unfraut wächst ungesät,

Was oft schönem Korn miskräth. Ber nicht anbers fahren mag,

Der fährt bie Racht und läßt ben Tag. Uns wird auf feiner Tagefahrt

Lieb ober Leid erspart.

Der hat übeln Bericht,

Der bas Böfte merkt, bas Beste nicht. Bift bu bes Einen Fehls nicht frei,

Die andern locfft du bald herbei. Niemand ift so volltommen.

Der allem Tabel war entnommen.

Ohne Tabel ift Niemand gar,

Das wird man an ber Welt gewahr.

Man findet schwerlich ein Bette,

Das feine schlechte Feber hatte.

Bon Dornen mag man Blumen brechen, Die doch weh thun, wenn sie stechen.

Manche schöne Blume sprießt,
Die aus bittrer Burzel schießt.
Ist eine Matte gemein,
Deren Gras ist gerne klein.

Thut man Feuer zu dem Stroh,
Gleich entbrennt es lichterloh.

Schimpf und Schabe find uns leib Und lafterliche Bahrheit.

Wer sein Laster beden will Mit meiner Schande, das ist zu viel. Bas ihr wollt, das man ench ihu, Thut Ihr auch, es gehört bazu; Was euch wär von Andern leit, Das meidet: das ist Seligkeit.

Dazu hat man Bürgen, Man foll bie armen würgen. Ein haus gar bald zergehen wird,

hat es mehr als einen Wirth.

Es mag uns manche Schande fparen, hat man willge Nachbaren. Ber mit Ehren denkt zu alten, Der soll zu seinen Nachbarn halten.

Es melbets leicht ber eine Bauer Bom anbern, ift fein Trinfen fauer.

3ch muß hören und feben Und foll doch Riemands Schand erfpeben. Mancher ritgt erst felber sich, Nur daß ers zeihen dürfe mich. Mancher spricht sich selbst zu Schaden: Der führt nur was er hat geladen.

Billft bu nach meinem Schaben fragen,

So werd ich bald von deinem sagen.
Gin Bauer sagt vom andern Dinge

Und Er liegt in berfelben Schlinge. Beginnt bes Nachbarn haus ju brennen,

So muß ich aus bem meinen rennen. Reichem Bauern geht es an die haut,

Wird ber Bogt ihm zu vertraut.

Der Baur hat Grund, daß er fich blabt,

Der vor in seinem Dorfe geht.

Es ist tein Dleger, das schärfer schiert Als wenn der Bauer zum Herren wird. Aufs Scheren mag er sich verstehn: Es ist ihm früher auch geschehn. Erbsen, Bohnen, Linsen

Sett er ein zu Binfen.

Darum find Gebanken frei, Daß die Welt nicht mußig fei. Wer fich mit Eiden friftet, Der hat mich überliftet.

Stäch ein Eid wie ein Dorn, So viele würben nicht geschworn. So viel Wit wohnt Niemand bei, Daß er weiß wie er beschaffen sei. In den Spiegel schau ein ganges Jahr, Bie du aussiehst wirft du nicht gewahr. Wer sich besieht im Spiegelglase, Den dunket trumm die eigne Nase.

Thöricht, wer guten Camen In Dornen fat und Bramen.

Ber Berlen vor die Schweine schüttet, Dem find die Sinne wohl gerruttet.

Unten gerplatt ber Cad,

Der oben nichts mehr fagen mag. Den Dornzaun und ben Sad

Riemand verföhnen mag.

Ber gut spricht und übel thut, Der hat ungetreuen Muth.

Bir geloben Gott mit Borten viel; Die Berte man noch fparen will.

Schone Borte helfen nicht,

Benn man fie an ben Berten bricht.

An den Berten fieht man wohl Bie viel man Borten trauen foll.

Es hebt fich mancher große Bind, Des Folge fleine Regen find.

Manche Sache wird hoch gehoben, Die nieder liegt nach furzem Toben.

Merket, wer zu laut gebroht, Den fürchtet Riemand nur ein Brot.

Bem vor einem Blipftral graut, Der wird in Aengsten oft erichaut. Ich will armen Beißagen Meinen Kummer felten flagen.

Wie man ruft in den Bald In gleichem Ton es widerhallt. Wie Eine Minne die andre sucht, So auch Ein Fluch dem Andern flucht.

Ich mifsfalle manchem Mann, Der mir auch nicht gefallen fann.

Ber ibel von bem Andern spricht, Den zieht er boppelt vors Gericht; hatt er in Gitte sein gedacht, Richt halb hatt ers ihm heim gebracht.

Ich tann mit allem Sinnen Mir felber nicht entrinnen.

Ich entränne gern, wüst ich wohin, Da ich überall ein Mensch nur bin.

# 39. Vom hunger.

Der hunger ift ber befte Roch, Den man je fand und findet noch. Ift ber hungrige noch bloß. Co ward fein Leib noch je fo groß. Rrantheit, Armut, ichlechte Roft Macht lang die Beit und Commers Froft. Ber ohne Sunger egen foll, Dem fcmedt bie Speife felten mobl. Benn bas fatte Rind nicht effen fann, Steht ihm ber Sonig felbft nicht an: Bem aber weh der Sunger thut, Den buntt geringe Speife gut. Die beste Roft, ber beste Trant. Ihre Guge währt nicht fpannenlang. Manche Roft an Orte fommt, Wo fie mehr schabet als frommt. Gine Speife ift fo gut Als die andre, die bas ihre thut. Auf fattem Bauche pflegt gu ftehn Gin frobes Saupt, hab ich gesehn. Gin Thor, ber feiner Rinder Brot Den hunden giebt in hungers Roth.

### 40. Von Wahn.

Gin Beib mit Farben überzogen, Daran wird man leicht betrogen. Gin Rind nahm ein gefarbtes Gi Bur ungefärbter Gier zwei. Ich habe manchen Mann gefannt, Der Gold fuchte und Rupfer fand. Manches Saupt hat golbnen Schein; Doch foll ber Bopf von Rupfer fein. Ueberfilbert gegen Ueberginnt, Er gewinnt nicht viel, ber ba gewinnt. Der wird nicht viel verbienen, Der Glas tauft für Rubinen. Ber die Saut von Sunden halt Für Bobelbalg, ber ift geprellt. Mus Lindenbaft Scharlachen, Das tann niemand machen. Benn bem Stiefvater glich' Ein Rind, bas mare munberlich. Runft ohne Wißenschaft Berliert Arbeit und Rraft:

Ehr ohne Rugen ift bem gleich; Doch ift ohne Ehre Riemand reich.

Was taugt ein Schlegel ohne Stiel, Benn man Blöcher spalten will? Die Glocke muß den Klöpfel haben, Soll ihr Klang die Ohren laben: Zu reden hilft nicht Kunst noch List Dem der lahm von Zungen ist.

Bibes hat der nicht zu viel, Der den Ofen übergähnen will. Der mag wohl Schaden schauen Ber über fich will hauen.

So missgeschaffen ift tein Mann, Er sieht sich filr eine Schönheit an. Es bilntt oft eine Aeffin Sich schoner als die Königin. Wer in ber Mühle harfen will, Der barf nicht sagen: Schweiget still! Wo die Rüsse schalen Kindelein, Da mag der Lohn geringe sein.

### 41. Von Gut und Hebel.

Ein Nagel auf ben andern dringt Bis er ihn hinunter zwingt. So vertreibt ein Uebel oft das andre Bis man zu beiden spricht: Nun wandre! Mir schmedt das Obst nicht allzu wohl, An dem ich erwiligen soll.

Es hilft ben Bauern nicht von bannen Die Rinber hintern Bagen fpannen.

Rein Plat läßt fich am Wagen benten Das fünfte Rab baran zu henten.

Wer schlagen will, soll um fich sehn Bas ihm bawider mag geschehn; Denn was man auch vom Schlagen glaubt, Widerschlagen bleibt erlaubt.

Dem Hengst rithr an die Wunde, So schlägt er aus zur Stunde. Die Lauge macht die Wäsche schön; Sie selbst wird endlich trilbe stehn. Dreierlei ist eine Noth, Das vierte aller Freuden Tod: Jung enthaltsam bleibt man schwer, Milb in Armut schmerzt noch mehr, Hungern und Andre eßen sehn, Wenn gute Speisen vor uns stehn, Endlich seine Feinde lieben: Die vier weiß ich nicht all zu üben.

Des Beihen Flug, des Fisches Fluß, Der Schlangen Schlupf, des Donners Schuß, Und wie gerathen wird ein Kind, Das find Straßen, die uns unkund find.

Was wir noch Freuden je ersehn, Das ist uns wie im Traum geschehn. Mein Herz im Traume Bunder sieht, Das nie geschah und nie geschieht. Mit Einem Auge möcht ich sehn

Mit Einem Auge möcht ich sehn Am Nacken, könnt es da mir stehn: Biel Unart, die sie jeto treiben, Würde dann wohl unterbleiben. Gar oft ich gerne sähe Bas hinter mir geschähe: Ein Geschöß, das wir schon kommen sehn, Davon wird uns kein Leid geschehn.

Ben der Mihe nicht verdrießt, Daß er immer schießt und schießt, Endlich trifft er wohl das Ziel. So ists mit dem, der beten will: Er mag Gott erbitten in der Zeit, Daß er ihm seine Schuld verzeiht.

Gott in Davids Spruche fpricht: "Meine Freunde ichabigt nicht; Es foll auch meinen Beifagen Riemand bofe Bungen tragen." Die rechten Chriften meinet Gott, Die gerne leiften fein Gebot; Er meinet nicht bie Chriften auch, Die nicht thun nach Christenbrauch. War ich in bes Raifers Acht, Und hatte ben vor ihn gebracht, Der feine bulb wie ich verlorn, Den Raifer brächt es wohl in Born, Burb ich für ben um feine Gulb: Damit vermehrt ich meine Schulb. Rein Gunber anbre troften foll: "Ich erwerb euch Gottes Gnade wohl."

Meiner Sprüche keiner ift beladen Mit Lügen, Sünde, Schande, Schaden. In eines dieser Worte fällt Alle Missethat der ganzen Welt. Wer ohne die viere bester spricht Alls ich, dem widerstreit ich nicht.

Lange Schenkel muß er haben, Der zwei Bege denkt zu traben. Der Gefangenschaft entstrebt Alles was in Banden lebt. Run merket, ber gefangen ift,

Der verwendet alle Lift

Bis er sich aus ber Haft befreit Dit Lugen ober Wahrheit. Läg ich in bes Kerfers Haft, So gönnt ich Jebem gern die Krast Und wär es einem Thoren, Eh ich so gieng verloren, Lamit er mich entbände: Wenn ich nur Freiheit fände!

Bann und geiftlicher Orben Sind nun zum Spott geworden. Sollten alle Flüche Neben, Es würden wenig Leute leben.

Ich weiß die Fran und manchen Mann, Der nichts Gutes reden kann, Und kann von übeln Dingen Bohl sagen doch und fingen.

In drei Dingen muß bestehn Bas Uebles und Gutes soll ergehn: In Wille, Wort und Werk beruht Alles was übel ift und gut.

Der hammer und ber Ambog Geben fich harten Gegenftog.

Bon gleicher harte Stein auf Stein Malen tein Getreibe rein.

Schmal bleibt stäts des Bagers Fluß, In den man Waßer tragen muß. Ein Mann muß hören felbst und fehn Soll er Ehr und Zucht begehn. Ich gäbe meinen freien Muth Nicht um das allerbeste Gut. Armem Birthe schwere Last Ist ein ungeduldger Gast; Ist der Birth auch unbescheiden, Das schadet ihnen beiben.

Auf guten Begen krumm War guletzt nicht um.

Wen man findet ohne Wehr, Den überzieht ein ichwaches Beer.

Fänd ich ohne Wehr ein Land, Das zwäng ich wohl mit Einer Hand; Einen wohlbewehrten Mann Reitet man im Zorn nicht an.

Wer freundlich grußt einen Mann, Den er gar nicht leiben kann, Will sich zur hölle stehlen Bie gern ers möchte hehlen.

Biel Dinges man vergißt,
Des man sich theuer vermißt.

Ber sich selber sollte,
Echassen wie er wollte,
Der würde viel vergeßen,
Das Gott uns zugemeßen.

Bär es ihm ein großer Preis,
Schilf er sich in Saces Beis,
Und zwei Ermel hiengen dran
Bie einem handlosen Mann?

"Was geschehn foll, das geschieht!" Im Guten ja, wenns Gott beschied; Doch sonst geschieht, wers merten wollte, Biel, das nicht geschehen sollte.

Dünkt dich schönes Beigbrot trank, Mach begeres und habe Dank.

Ber mich um Dinge bate, Die ich gerne thate, Der Bitte wollt ich ihn gewähren, Käm ers artig zu begehren.

Lautrer Bein, und rein und gut, Berjüngt noch altem Mann den Muth: Schlechter Bein, und trub und falt, Macht Jugend vor den Zeiten alt.

Das Meer durchwaten ift schwer; Gich der Belt erfättigen noch mehr.

Biel Dinge zeigt das Auge mir Und regt Berlangen und Begier; Ich fühlte fein Gelüfte, Benn ich bavon nicht wilfte.

Bieltarg und Ebentarg Sollten theilen brei Mart: Bieltarg begehrt bas gröfte Theil; Das ift bem Ebentarg nicht feil. Der Streit bleibt noch zu scheiben Unter ben kargen Beiden.

Wer ben Leuten allen Wohl will gefallen,

Den Armen und ben Reichen Muß er die Rücken streichen, Den Jungen und ben Greifen, Den Thoren und ben Beisen: Will er alle sich gewogen sehn, So darf er selten miligig gehn.

Der jungen Mosterleute Sinn War gern heraus, wie wir darin.

Der Mönche wollt ich Giner fein, Die für Bager tranten Bein.

Die Bittsahrten wären gut, Berkehrten sie nicht reinen Muth An manchem Mann, ber immerdar Nur schlechter wird als er schon war.

Was man in der Jugend thut, Darnach erglüht uns stäts der Muth; Beginnt man dann zu alten, So mag er wohl erkalten.

Ber malen will, foll erft entwerfen, So mag er fich fein Urtheil schärfen.

Bill der Sieche den Gesunden laben, Der Todte den Lebenden begraben, Berflucht man die da selig sind, Segnet des Teufels Ingesind, So sollt ihr wißen sonder Streit, Daß uns naht des Fluches Zeit.

#### 42. Von Unkunde.

Großer Dinge vier find uns nicht fund, Die man doch nennt zu jeder Stund: Seele, Engel, Gott und Bind, Bie heimlich uns die viere find, Doch fagt uns Riemand ohne Bahn, Bie fie beschaffen und gethan.

Der Christen Glauben kann man nicht Ergrunden, was ein Thor auch spricht. Aller menschliche Sinn Reicht nicht für den Glauben bin.

Meinen Christenglauben Laß ich mir nicht rauben, Auf kunftiges Gelingen Die hoffnung nicht entringen.

Die gröste Freude hier auf Erden In die Hoffnung, daß wir selig werden. Hoffnung tröstet alle Welt, Daß einst des Kummers Nacht sich hellt.

hoffnung freut manchen Mann, Der nie Bergensgliid gewann.

hoffnung größer Glud verleiht

Wer gerne mit ben Leuten fpricht, Wenn er fie braucht und anders nicht, Den laßen auch die Leute fteden, Bedarf er fie ju feinen Zwecken.

Wie die Leute verschieden find Gin Jeber ift boch Adams Rinb.

Der Mann foll mit ben Leuten fein; Mit Bolfen mag er nicht gebeihn.

Könnt ich mich anders nicht ernähren, Co wollt ich mich mit Wölfen wehren.

Die Negel macht fich balb bekannt, Nimmt man fie in bloge hand.

Mancher mir die Strafe wehrt,

Die er boch felber gerne fährt. Ber mir verleidet guten Ginn,

Ist wenig weiser als ich bin.

Selten baut Entzweiung wohl, Drum ist manch Feld der Disteln voll.

Die ganze Welt nicht wieder tann Bu Gnaden bringen einen Mann: Bill er nicht felber fie erlangen, Kann all ihr Bitten nicht verfangen.

Bir sehen leidge Mären Die Herzen oft beschweren, Denn leidge Märe wird so groß, Die gute stirbt bald hoffnungslos. Je weiter Märe kommt gestogen,
Je mehr wird noch hinzu gelogen.
Des Andern Naden kann ich sehn;
Den meinen mag ich nicht erspehn.
Es gewann kein Mann so starren Muth,
Er that doch unterweilen gut.
Daß verstohlne Baßer süßer sind

Mls offner Bein, weiß jedes Rind.

#### 43. Von Thieren.

Der Löwe scheut ben Mann und flieht, Benn er ihn hört und noch nicht sieht.
Der Löwe wird nicht leicht verzagen,
Benn ihn die Hasen wollen jagen.
Bären alle Thiere gleicher Art,
Der Löwe scheute sie geschart.
Die Löwin gebiert ihr Junges todt;
Des Leun Gebrill entziehts ber Noth.

Dem Bolf missziemt des Schafes Kleid,
Das ihm kein keusches Herz verleiht.
Bo der Bolf zum Hirten wird,
Da sind die Schafe bald verirrt.
Ber Bölfe nimmt zu Nathgeben,
Der will den Schafen an das Leben.
Bill der Bolf des Richtamts psiegen,
So gehn die Lämmer aus den Begen.
Bie heilge Zeit wär uns beschieden,
Bo der Bolf den Lämmern gäbe Frieden!
Die oft der Bolf ins Kloster geht,
Die Lämmer er doch nicht verschmäht.

Ein Bolf war krank; als er genesen, War er ein Wolf wie er gewesen. Benn der Bod den Bolf bekriegt, So weiß ich wohl wer unterliegt. Des Bolfes Zahn, wo ich den weiß, Da hüt ich meiner hand mit Fleiß, Daß er mich nicht verwunde:

Gein Big ichwiert aus bem Brunde.

Wie man die Sunde giebe, bitte, Gie behalten immer Sundefitte. Ginen Rindsichentel nahm ein Sund Sur rothen Golbes taufend Bfund. Beh er gur Rirch ein ganges Jahr, Er bleibt ein Sund boch immerdar. Schon thun foll man fremdem Sund, Daß er nicht fnurre zu aller Stund. Mancher Sund mag wohl gebaren; Sein Beigen bringt uns boch Gefahren. Ein Sund pflegt fein Beu gu fregen, Und greint boch, fieht ers lämmer egen. Zwei Sund an Ginem Beine nagen Ohne Knurren, bor ich felten fagen. Zwischen Sunden und Raten Bar Beigen ftats und Rraten. Der Sund bat Leber gefreffen, Will man feiner Dienfte vergegen.

Selten gute Freunde find Der hofwart und bes Jägers Wind.

Will sich ber Fuchs bes Mausens schämen, Wilrd er ein höher Amt wohl nehmen. Benn ich dem Fuchs das Mausen wehre, , So weiß er nicht wie er sich nähre. Den Filchsen war der Jäger hold, Wären ihre Schwänze Gold. Der Fuchs ist wohl ein arger Schalt;

Der Fuchs ist wohl ein arger Schalt; Doch verräth ihn Rehle stäts und Balg. Wer Fuchs mit Füchsen prellen soll, Kenn ihre Wintelzüge wohl.

Wer fich fragen will mit Baren, Dem muß die haut zuweilen schwaren. Des Baren zorniger Muth Ihm felber großen Schaden thut.

Benn ein Ochse wie ein Rind gebart, So schlug er auch nicht aus ber Art, Kommt ein Ochs in fremdes Land, Er wird doch für ein Rind erkannt. Ein daheim erzogen Kind Gilt am Hose für ein Rind.
Dem Ochsen wird ein übel Leben, Will er dem Stecken widerstreben.

Bo bie Ochsen Kronen tragen. Dug man von Ralbern Gutes fagen.

Ber ba lobt ber Schnede Springen Und bes Ochsen Gingen. Sab nicht wie ber Parbel fprang, Roch bort' er Rachtigallenfang.

Dit bem Gfel tam ber Dos in Streit lleber Anftand und Söflichkeit: Ber ba ben Gieg bon bannen trug, Der blieb boch ungeschickt genug.

Bo man ben Gel front, Da ift bas Land gehöhnt. Bobin die Giel fich begeben. Da müßen bie Difteln beben. Der Gfel ijabt in bem Babn. Boblgefungen fei baran. Gfeleftimme, Rududsjang Ertenn ich gleich an bem Rlang. Der Gfel ftebt und ficht alsbalb. Sieht er ben Bolf von fern im Balb. Thoricht, daß er ftille ftebt. Da es ibm boch ans Leben gebt. Der Gjel fürchtet fich nicht febr. Wenn ber Lowe fommt baber: Das thut er nicht aus ichlauer Lift, Allein, weil er fo thöricht ift.

Sah ein Efel, daß ber andre fiel, So kommt er nicht ans gleiche Ziel. Run seht, das ift ein dummes Thier Und viel gescheider doch als wir.

Mancher möchte gerne sein Ein Efel ober Esellein Nur daß man von ihm sagte Bie ihn Muthwille plagte.

Wie man ben Maulesel frage, Daß er seine Herkunft sage, Den Oheim wird er nennen, Den Bater nicht bekennen.

Rur das Reh ift ohne Gallen, Neidlos fein ander Thier von allen.

Eine bose Hochzeit friegt
Die Maus, die in der Falle liegt.
Es hat noch selten kluge Maus
Den Fuchs geladen in ihr Haus.
Ungern erzieht die Maus ihr Kind
Wo sie weiß, daß Katzen sind.
Man sieht nicht oft ein reiches Haus
Thue Dieb und ohne Maus.
Bo junger Mäuse laufen viel,

Die Frofche thun fich felber Schaden, Benn fie ben Storch ju Saufe laden.

Da hebt bie Rate gern ihr Spiel.

Die Beisen wißen heute, Borauf ich Thor hier deute: Die Frosche haben einen Bogt gewählt, Der sie jetzt rechtschaffen qualt. Sie wollten Alle heißen gleich, Drum gaben Freiheit sie und Reich Dem Storchen, der sie jeto schindet, Sich stats der herschaft unterwindet.

Der Krebs geht immer hinter fich Mit seinen Fugen: wie wunderlich!

Der Efel und die Nachtigall Singen ungleichen Schall.
Die Nachtigall hat üble Zeit, Wenn ein Esel oder Ochse schreit.
Ich nähme Nachtigallensang Für der süßen harfe Klang.

Der Pfan hat teuflischen Gefang, Engelstleid und Diebesgang.

Die Krähe babet fich mit Fleiß Und wird bamit boch nimmer weiß.

Des Raben Stimm ich fliehen will; Sein Uthem töbtet Feberspiel.

Die Beier eilen hinzufliegen, Bo ein Aas fie feben liegen.

Die Etster sprach (es ist schon lang)
Zur Taube: Lehrt mich euern Gang.
Die Taube sprach: "Ich lehr euch gern,
Mur laßt die alten Tliden fern."
Ob sie nun nach gieng oder vor,
Sie pickte rechts und links ins Moor.
Ber Schaltheit lernte in der Jugend
Kommt schwerlich noch zu später Tugend.

Karadrius ein Bogel ist, Des Klugheit geht vor Menschenlist. Der Sieche, den er angeschaut, Fühlt gleich sich wohl in seiner Haut; Wenn ein Siecher nicht genesen kann, So blickt er ihn nicht wieder an.

Mit bem Falten mag es übel ftehn, Der zu Fuß muß nach der Speise gebu.

Des Kududs Sang steht da im Werth, Wo man von Begerm nichts erfährt, Bas man den Kudud möge lebren, Sein Singen wird er nicht verkehren. Ein schöner Bogel ist der Gauch Und ist doch böf und lüstern auch.

Die Rebhithner stehlen Sich die Gier, die fie hehlen Und britten wie ihr eigen Kind, Wenn die zu Bögeln geworden find, Erspähn sie bald die eigne Mutter Und sliegen zu ihr weg vom Futter. Die Stiesmutter bleibt allein; Sie wollen bei der rechten sein. So stieblt der Teufel manchen Mann Bon seiner Mutter wenn er kann. Die Mutter ist die Christenheit, Die Jedem Gnad und Trost verleiht. Die rechte Mutter Manchen lehrt, Daß er sich von Sinden kehrt. So sieht der Teufel sich betrogen, Wenn ihm sein Rebhuhn fortgestogen.

Wie hohen Muth ein Mann noch trug, Er hatt an Einem Weib genug.
Biel bester hat es doch der hahn:
Dem sind zwölf hennen unterthan.
Daß er der zwölfe Meister ift.
Das geht vor Salomonis List:
Doch spielt' ihm Einer einen Bossen,
hätt er noch andre hausgenoßen.

Bon Eulenart wohl stammen mag, Ber die Nacht nimmt filr den Tag. Daran hält jeder Bogel fest: Alle Jahr ein neues Nest. An seinem Neste sieht man wohl Wie man den Bogel loben soll. Die Flieg ift, wird ber Sommer heiß, Der klihnfte Bogel, ben ich weiß.

Fliegen, Flöh, bes Teufels Reid Dualen bie Leute jederzeit. Dem Lömen wollt ich Frieden geben, Ließen mich bie Fliegen leben.

Die Mude muß die Lungen füllen, Bill fie ben Ochfen überbrullen.

Bill ber August ein Ende nehmen, Bergeht bie hochzeit auch ber Bremen.

Die Räfer unbesonnen fliegen, Drum fieht man fie im Rothe liegen. Bu hoch emporgeslogen haben fie fich selbst betrogen.

Eine Cemmel ift befer auf tem Tijch Mis im Strom ein großer Fifch.

Ber vie Schlangen heden lehrt, Der wird mit Recht bavon versehrt. Ber zu Bosheit Andern räth Mit Recht baran zu Grunde geht.

Ber schnellen Boten muß entfenden, Darf fich nicht an die Schnede wenden. Die Schnede und ber Regenwurm heben selten großen Sturm.

## 41. Don Gut und Geld.

Edate liebt nun Mann und Beib Mehr als Ghre, Geel und Leib. Ber Geld zu mehren nur bebacht, Sat felten Arme reich gemacht. Die bort zu bäufen ftreben Gind unbereit zu geben. Minne, Chat und Sauptgewinn Berfebren guter Leute Ginn. Der Bogt in Bull und Fülle lebt, Bo Chat fich wiber Schat erhebt. Begrabner Chat, verborgner Ginn, Davon bat niemand Gewinn. Des Menichen Ginn ift allzeit bort, Bo er verborgen weiß ben bort. Dem Sorter wird nichts von bem Bort: Er fiebt und fennt nur feinen Drt. Pfenningsfalbe Bunder thut, Gie erweicht oft harten Muth. Batte ber Bolf Pfenninge,

Er entgienge mobl ber Schlinge.

Man liege Bölf und Diebe leben, Sätten fie genug ju geben.

Man foll wohl nach bem Pfenning streben, Denn ohne Gelb mag Riemand leben. Ber den Bfenning lieb hat, Begeht noch keine Missethat; Doch liebt man jeto Gut und Gelb lleber Alles in der Belt.

Der ist noch nicht allzu farg, Der den Pfenning nimmt für die Mark.

#### 45. Von Rom.

Alles Schapes Flüße treiben Nun nach Rom, wo sie verbleiben; Und doch füllt es sich nicht gar: Es ist ein übel Loch fürwahr.

Auch alle Sinde tommt dahin, So läßt man bann bie Leute ziehn: Wen man barf behalten, Des muß bas Glud wohl walten.

Ber fieht wie es die Romer treiben, Birb taum bei feinem Glauben bleiben.

Römscher Send (synodus) und sein Gebet Ift ber Pfaffen wie der Laien Spott. Acht, Bann und Gehorsam Bricht nun Jeder ohne Scham.

Bend es Gott uns nur jum Beil, Banne find da wohlfeil.

Ber falfcher Gibe auch begehrt Der findet fie für Pfenningswerth. Bo blieb nun der einst Rom befaß? In seinem Ballast machft nun Gras. Da mag ein Fürst ein Beispiel sehn, Wie sein Lob im Tode bleibt bestehn. Rom bezwang mit seiner Kraft Einst aller Herren Herschaft; Zur Anechtschaft sant es jetzt herab: Den Lohn der Falschheit Gott ihm gab.

St. Beter kam an eine Statt, Wo ein Lahmer um Almosen bat. Nun hört, was sprach St. Beter ba, Als er den Lahmen liegen sah? "Gold und Silber sind mir sern: Doch was ich habe, geb ich gern." Den Segen gab er ihm zur Stund Und sprach: "Steh auf und sei gesund." Gäbe noch der Pabst uns so, Die ganze Christenheit wär froh.

Lesen hört ich zu Latein, Der Pabst soll lebend heilig sein, Ober wie er ihn und werbe, So sei er heilig wenn er sterbe. Mag nie ein Pabst zur Hölle sahren, So darf er gute Werke sparen; Man tadelt wohl des Pabstes Thun: Das muß auf Jrrthum dann beruhn. Doch wenn er Mensch wie andre ist, So hisst ihm Kunst, Gewalt noch List, Er muß in Menschenschranken leben. Er kann uns gutes Borbild geben Und bofes Borbifd auch dazu: Gebe Gott, daß er das Beste thu.
Und daß der Pabst nicht sundgen möge, Wie gern man uns damit betröge! hab er Gewalt auch noch so viel, Er kann doch fündgen, wenn er will.

Mancher jetzt die Romfahrt fährt, Der bin und her vom Raube zehrt Und spricht, der Pahft hab ihm vergeben Was er gesündigt hab im Leben: Hab er Wem Schaden je gethan, Keine Schuld mehr trag er jetzt daran. Wer das spricht, der ist betrogen Und hat den Pahft bei uns verlogen.

Dem Pabste ziemt nichts all sein Leben Als Buse Sindern aufzugeben: Er mag bem reugen herzen Bohl lindern seine Schmerzen. Aller Ablaß liegt banieber, Man gebe seinen Raub benn wieder. Nach Gnaden und nach Minnen Mag man Sühne wohl gewinnen.

Ber die Sinde könnte von mir nehmen, Der ich vor Gott mich müste schämen, Den wollt ich suchen über Meer Ohne Schwert und ohne Behr.
Sünde Riemand mag vergeben

Thöricht ift, wer Ablaß liebt, Den Ein Gauch dem Andern giebt. Merbot mit andern Birthen,

Bauern und hirten Bergeben alle Ginde bort: Die Gnabe hat fein andrer Ort.

Könnte ber Pabst mich machen frei Des was ich Andern schuldig fei, Ich wollte teinen andern Burgen: So möchten sie ben Pabst denn wurgen.

Der Pabst hat schon ein schönes Leben: Könnt er Sünden ohne Reu vergeben, Steingen sollte man ihn dann, Benn er einen Christenmann, Einen Türken, oder wie er hieße, Je zur hölle fahren ließe. Ber das spricht, der hat gelogen; Ju Rom wird Mancher noch betrogen.

hatt ein Mann mit seiner hand Land und Leute viel verbrannt,
So ist dem Pabst Gewalt beschieden — Welche Buß er leiden soll hienieden, Ihm die Buße zu erlaßen, Kann er nur wahre Reue saßen. Lebt er des Pabstes Borschrift nach, Bergiebt ihm Gott was er verbrach.

Der Babst ift wie ein irdscher Gott Und wird boch oft ber Römer Spott.

Bu Rom ift seine Chre trant: In frembe Lande geht sein Zwang: Sein hof gar oft verödet flände, Benn man nicht frembe Thoren fande.

Benn alle Arummen werden schlecht, Dann findet man zu Rom sein Recht. Rom ift jetzt ein hinterhalt Für Trug und Lüge mannigfalt.

Die heilgen mag man suchen bort: Gut Borbild sucht an anderm Ort. Auf alle Steige, alle Stege, Auf die Straßen, auf die Bege hat der Römer Gierigkeit Biel Angelhaken ausgestreut.

Der Pabst foll nach Berdienst uns wägen So ben Fluch wie ben Segen. So schärfer schneibet nur sein Schwert, Benn es für Recht ber Scheid entfährt.

3mei Schwerter in Giner Schneide Berderben leichtlich beide. Benn ber Babft bes Reichs begehrt, So verdirbt bas ein und andre Schwert.

Das Retz ward nie in Rom gebraucht, Das St. Beter in die Flut getaucht: Jum Fischen dients nicht mehr der Welt. Der römische Fischsang stellt Rach Gold und Silber, Burg und Land; St. Betern war das unbekannt. St. Beter war ein werther Degen; Gott hieß ihn seiner Schafe pflegen: Er hieß ihn nicht die Schafe scheren; Nun will man Scherens nicht entbehren.

Unrecht regiert zu Rom die Belt; Recht Gericht ift abgestellt.

Dem Pabste rühm ich es zur Ehre, Daß nie vor ihm gesprochen wäre Ein ungerechtes Urtheil. Allein der Hof hält Manches seil, Woran der Pabst nicht Theil begehrt. Man hält zu Rom Bestechung werth. Zu Rom ist alles Rechtes Hort; Doch ist auch alle Falscheit dort.

Dem römschen hof nichts so gefällt Als Berwirrung in ber ganzen Belt. Er fragt nicht wer die Schafe schiert, Benn nur Ihm die Bolle wird.

Gin beschoren Schaf ift wenig werth, Bo man ber Bolle nur begehrt.

Des Pabstes Ehr ist mannigfalt; Auch wäre schwerlich die Gewalt, Die da zu Rom, an andern Orten, Daß nicht Unrecht größer würd als dorten. Läge Rom in deutschen Landen, Die Christenheit würde zu Schanden. Was dort geschieht, klagt Mancher laut; Ihm bliebe hier nicht haar noch haut. Bas in Rom zu taufen ift, Dabei gilt manche faliche Lift; Bas ba steht in fremder hand, Bon Juden löst man ehr ein Pfand.

Fraun und Pfaffen barf man loben: Ber fie schülte, muste toben: Der beiben Zucht ist größer bort Als ich wist an anderm Ort Außer zu Meffin allein: Da sind die Frauen keufch und rein.

Bas ju Rom ift ju ichelten. Dem lag ich Lob nicht lange gelten; Bas ich ba Gutes hab erfebn, Dem will ich lob wohl zugestehn. Bu Rom ift manche faliche Lift, An der ber Babft unschuldig ift. In Rom find manche taufend Mann, Die ber Babft nicht ichirmen fann; Gie werben bin und ber gezogen Und an ber Geele erft betrogen Und barnach auch an dem Gut. Das hindert nicht des Babftes But. Die er auch nicht verwehren mag Stehlen, Rauben Racht und Tag. Wieviel da Thoren Leid geschehe. Die Andern meiden nicht fold Bebe.

### 46. Von Ackers.

Bie oft hab ich ben Bunsch vernommen:
"Dürft ich je nach Ackers kommen,
Daß ich ersäh das hehre Land,
Ich stürbe herzlich gern zuhand."
Deren seh ich Manche gern noch leben
Und wieder sehr nach Hause streben.
Die künftig über Meer noch sahren,
Denen rath ich, daß sie sich bewahren:
Im Kaushaus und im Bechselladen
Rehmen sie den ersten Schaden.
Ein Schlund ist Ackers und dieß Land
Für Silber, Gold, Ross und Gewand,
Und was man sonst zu geben hat.
Alles verschlingt die üble Statt.

Sie spotten unser immerbar Und sprechen: "Nun alleg, so fahr Er nur hinwieder iber Meer." Und tämen dreißig Bölter her, Sie fändens so wie wir es fanden, Sie machten sie wie uns zu Schanden. Rom und Aders ift ein Pflug, An den man Thoren spannt genug. In wenig Tagen sieht man dort Berschlungen solchen Schatzes Hort, Daß es mich Wunder nehmen muß, Daß nicht vorquistt der Ueberfluß.

Man läßt, wie wirs in Aders finden, Sich lieber scheren doch als schinden: Wer von dannen bringt die Haut, Der mag wohl fingen überlaut.

Arantheiten giebts hier ungemeßen. Der Tod ist jeht so angesegen, Und fturben Tausend alle Tage, Es borte Niemand lange Alage.

Die erste Frage, die man thut Nach dem Tod, ist: "Herr, wo blieb das Gut?" So nimmt die Klag ein Ende, Daß Gott es bald uns sende!

Wer nicht gerne lange lebt, . Thut wohl, wenn er gen Ackers strebt.

Chriften, Juden, Beiden gar Sind in Aders Gine Schar. Aller Bilgrime heer Trennt die Gevatterschaft nicht mehr.

So die Alten wie die Jungen Sprechen heidnische Bungen: Gin heide ihnen lieber war Als der Christen zwei und mehr. Drum ift es wohl tein Wunder Mingt man ba falich jetzunder.

Ju Aders ist mir wohlbetannt Luft und Speise, Leut und Land: Sie hegen allen Deutschen haß. Es schleicht auch Mancher überdas Jum Kirchhof, diesem selgen Wirth, Dem mancher Gast zu Theile wird: Denn Der thut hier das Beste: Er empfängt alle Gäste.
Uders ist des Lodes Grund:
Da ist nur Todt und Ungesund; Und stürb ein ungezähltes heer, Man klagt' um einen Esel mehr.

Bu Aders gilt verkehrtes Leben:
hat der Pabst es ihnen aufgegeben
Bur Buße ihrer Missethat,
Co wird des Judas auch noch Rath.
In Aders Treu und Glaube fehlt:
Ein heer, das hunderttausend zählt,
Berkauft man zu Aders in der Schnelle
Wie anderwärts zehn Ochsenselle.

Der Bau, zu Joppe unternommen, Mag jett wider die heiden frommen; Durch die Christen geht er bald verloren, Die mit den heiden sind verschworen. Des Landes hülfe zeigte klar, Wie wenig ihm zu trauen war. Collt es nach feinem Billen gehn, Der Bau blieb' immer ungeschehn.

Das Areuz man uns für Gunde gab Bu erlöfen bier das heilge Grab: Dem will man mit bem Bann nun webren. Was foll ber Seele benn heil bejderen?

Beiter als des Mannes Schuld Reicht fein Bann vor Gottes huld. Geborsam int so lange gut Als der herr das Rechte thut: Bill der herr den Diener zwingen zu von Gott verbotnen Dingen, So lage man ben herren fahren, Sich der Gerechtigkeit zu sparen.

Der Bann sei recht oder nicht, Man soll ihn fürchten, das ist Pflickt. Dem Kaiser wohl geziemend wär, Trieb er das Raunen jest nicht mebr, Das er mit dem Sultan Nun schon zu lange Zeit gethan. Ob das ohne der Fürsten Rath Wohl ein gutes Ende hat? Das ist ein wunderlicher Fall: Die Thoren glauben es nicht all: Auch Weise hört ich schon gestehn, Sie glaubens nicht eh sie es sehn.

Bieltarg und Chentarg

Vielkarg wollte bas begre Theil, Dem Sbenkarg war es nicht feil: Der Streit ift noch zu scheiden Unter ben kargen Beiden. Der Kaifer und der Sultan haben diesen gleich gethan.

Juhr je ein Raiser ilber Meer Im Bann und ohne ber Fürsten heer? Und kommt hieher nun in ein Land, Bo Gott noch Mensch nie Treue fand, Und hat bei manchem Widersatz, Den Gott mag scheiden, keinen Schatz.

Wenn mir noch das heil geschähe, Daß ich das heilge Grab ersähe, Gen Aders führ ich in die Stadt: Da würd ich guter Speise satt Und mit dem ersten Schiff am Strande Kihr ich wieder heim zu Lande.

Bas man von Aders Lob vernommen Ift mir übel hier bekommen; Doch ob es wahr sei, ob gelogen, Sie haben manchen Zug gczogen.

Gern führ ich wieder über Meer Und schickte her ein ander Heer; Ich selber miede biesen Strand Um die große Untreu, die ich fand.

Bas mag ein Raifer ichaffen, Da Chriften, Beiben, Bfaffen Gewaltig fireiten wider ihn?
Da verdürbe Salomonis Sinn.
Dem Land ift Untreu angeboren,
Und alles Bolf hat sich verschworen,
Sie immer zu bestäten
Mit ungetreuen Räthen.
Mit Untreu, Hochsahrt und Neid
Liegt er in Sprien im Streit.
Wird recht des Kaisers Macht erkannt,
So muß sie fürchten jedes Land:
Seine Ehre muß hier steigen
Oder sich gänzlich neigen.

Bieviel der Kaifer hier vollbracht Ohne des nöthgen Bolles Macht, Statt ihm zu helfen benkt ihr Ginn Nur wie fie ftreiten wider ihn.

Gen Acers ist manch heer gekommen, Bon benen allen ich vernommen, Daß sie so verdarben, Daß sie nie Ehr erwarben. Der Bann, und so viel Christen, Mit manchen bösen Listen, Gedachten sie ihn zu verderben: Run ließ ihn Gott den Sieg erwerben. Daß ans Grab die Pilger wallen, Gelang ihm wider ihr Gefallen. Gott und der Kaiser erlösten Sein Grab: das mag die Christen trösten.

Da er bas Befte hat gethan, Co lage man ibn aus bem Bann. Das ift ben Römern nicht zu Dant: Bas ihm Gutes wiber fie gelang Dem wollen fie Daur nicht zugeftehn : Wider ihren Bunich ift es geschehn. Die Gunder (Gprier?) warens all gufrieben, Sintertriebe noch Wer ben Frieden. Größre Ehre mag uns nicht geschehn Bon Rom, bas muß man wohl geftehn. Die in ben Landen mußen fein, In ben Landen wünschen zu gebeibn, Widerfteben nun bem Frieden boch. Bielleicht daß burch ein Bunder noch Die Sochfahrt ihnen wird benommen. Konnt Untren Wem zu Statten tommen?

An der des Glaubens Freude hängt, Erlösung ist der Stadt geschenkt.
Bersprach uns mehr je dieser Krieg,
Als das Grab und des Kreuzes Sieg?
Wären dem Kaiser beigestanden
Die ihm seine Ehr entwanden,
Das Grab und dieses ganze Land
Stünden gar in seiner Hand:
Razareth und Bethlehem,
Der Jordan und Jerusalem,
Dazu noch manche heilge Statt,
Da Gott mit seinen Füßen trat;

Sprien und Jubaa fo, Und viel schönen Landes anderswo. Die Straßen all uns offen stehn, Die zu ben heilgen Stätten gehn.

Die Falichen ichenn es wie die Peft, Daß fich ber Raifer hier nicht läßt Berrathen mit fo manchem heer, Die verderben muften ohne Behr.

Ber Land und Leute, Ehr und Gut Für Gott will geben aus freiem Muth, Ber dem das wehrt mit falschem Rath, Thut eine große Missethat.

Dem Bann ift feine Rraft gebrochen, Beil er aus Reindschaft marb gesprochen: Da er bem Glauben Schaben thut, Wie wirfte folder Bann wohl qut? Bu Aders find im Banne Refel und Bfanne. Gefotten und Gebraten: Run mög uns Gott berathen! Des Glaubens Deifter fieht man toben. Berr Gott, wo foll man bich benn loben, Da die Statt im Banne ift, Bo du felber, Berr und Chrift, Gemartert murbeft und begraben? Reine Gbre foll bein Glaube baben. Den Gunbern ift ibr Troft benommen: Ber mag ben Gunden nun entfommen?

Bweifelnb fragts die Christenheit: Herr und Gott, das fei dir leib. Niemand mag das beschönen: Diefer Bann muß höhnen Das Grab und all die Christenheit; Er macht den Unglauben breit.

Ich saß, daß man Christi Land
Ohn öffentliche Wehr befand:
Da hätte mans gewinnen sollen,
Als es Niemand wehren wollen.
Der Teusel schützte da das Land,
Als es uns wehrlos offen stand.
Daß nicht mehr davon bezwungen ist,
Daß hinderte des Teusels List.
Wer schuldig ist, das richte Gott,
Daß wir nun sind der Welschen Spott.
Und könnten deutsche Leute
Das Grab gewinnen heute,
Die Welschen haßen uns so sehr.
Den heiden gönnten sie es ehr.

Wer siech und arm gen Aders fährt, Dem wird da gar leicht beschert Ein Haus von sieben Füßen: Das mag die Sucht ihm büßen. Für Sünde doch nichts Begres ward Als über Meer die reine Fahrt: Ist er das Grab zu sehn gehindert, Sein Lohn darum wird nicht vermindert. Wer mit rechter Andacht Das Kreuz hat über Meer gebracht, (Das soll noch heut mein Glaube sein), Der wird der Sünden bar und rein. Aders ist des Leibes Rost Und doch dabei der Seele Trost. Des sollt ihr ohne Zweisel sein: Wer hier recht stirbt, wird dort gedeihn.

# 47. Von der Bunge.

Das ichlimmfte Glieb, bas Menichen tragen, Ift bie Bunge, bor ich fagen.

Die Zunge fiftet manchen Streit, Entzündet heftgen haß und Reid. Was wir Uebels je vernommen Ift von ber Zunge meist gekommen.

Die Bunge ftiftet manchen Born, Daß Leib und Geele geht verlorn.

Es haben fible Zungen

Die Guten oft verdrungen.

Die Zunge stiftet manche Noth, Die Niemand endet als der Tod.

Die Bunge Manchen schändet, Gie verftummelt und blendet.

Die Bunge felber hat tein Bein, Und gerbricht boch Bein und Stein.

Die Zunge wuftet manches Land Und ftiftet Mord und Raub und Brand.

Bon ber Bunge tommt es meift, Dag fich Mancher Meineibs fleift.

Ber eine üble Bunge bat, Die perleitet ibn gu Diffethat. Die Bunge tann bie Treue icheiben Und bem Lieb fein Lieb verleiben. Die Bunge tann entehren Und fann bas Recht verfehren. Durch bie Bunge ifts ergangen, Dag Chriftus mard ans Kreuz gehangen. Bon ber Bunge beides tommt, Bas ba ichabet, was ba frommt. Mir Schande weiß bie befte Lift, Wer ber Bunge Meifter ift. Bas Gut und Bofes wird vernommen, 3ft von ber Bunge meift gefommen. Wenn die Bunge bas Rechte thut, Co ift fein ander Glied fo aut. leble Bunge icheiden fann Liebes Weib von liebem Mann. Bofe Bunge ift ein Gift, Sagt uns David in ber Schrift. Manche Bunge mufte furger fein.

Bieng' es nach bem Willen mein.

# 48. Von Lügen und Trügen.

Lugen, Trilgen ift bie Gitte, Der folgt die Welt mit jahem Schritte. Lügen, Trügen rath zugleich Dit Fürften, Raifern und bem Reich. Lügen, Trügen find fo werth, Ihrer wird bei Rauf und Taufch begehrt. Lügens, Triigens ift fo. viel, Daß bei Gericht mans haben will. Lügen, Trügen werther find Bu Sof als manches Fürftenfind. Lügen, Trügen hat ben Breis, Ohne fie bunft Riemand weis. Lügen, Trügen hat ben Juß Befett, bag man ibm folgen muß. Liigen, Triigen thut fo wohl, Die gange Belt ift ihrer voll. Liigen, Triigen ward fo breit, Es fälfcht die gange Chriftenheit. Lugen, Trugen, Dieje Runft Sat jett vor allen Rünften Bunft.

Lügen, Trligen bat bie Kraft, Gie meiftert alle Deifterschaft. Liigen, Triigen überwanden, Gie wiegen vor in allen ganben. Litgen, Trugen gilt fo febr. Niemand traut bem Andern mehr. Liigen, Trilgen wirften bas, Der Bater trägt bem Rinde Sag. Ligen, Trugen Wer bie fann, Der gilt filr einen weisen Mann. Lügen, Trugen ift ein Amt, Bu bem fich Mancher felbft verbammt. Liigen, Triigen Gott verbot. Darum find fie ber Geele Tob. Liigen, Trugen mags erjagen, Daß fie ju Rom bie Rrone tragen. Lugen, Trugen ift ein Dorn. Der uns berabgerrt Gottes Born. Lugen, Trugen muß ich flagen, Ich fchelte fie ju allen Tagen. Lugen, Trugen lob ich nie, Gutes nimmer wirten fie. Lügen, Trügen haßet Gott, Bers thut, bricht fein Gebot mit Grott. Lügen, Trugen bat bas Beil, Es hat an jedem Glauben Theil. Lügen, Triigen hat bas Recht, Es macht wohl Rrumm mit Borten ichlecht.

Lügen, Trügen find fo groß, Gie erhöhen manchen Nichtgenoß. Liigen, Triigen find fo targ, Gie machen wohl bas Pfund gur Diait. Liigen, Erfigen ift ein Schild, Bo manche Comach Berftedens fpielt. Liigen, Trügen ichickt man gern Außer Gott zu allen herrn. Lügen, Trügen thun uns Schaben , Beil fie mit Could die Geele laden. Lügen, Trugen Ber bie lobt, Mögt ihr wißen, baß ber tobt. Lügen, Trügen hat ben Gieg Längst erfämpft im Erbenfrieg. Lügen, Trügen find fo lieb, Gie machen manchen reichen Dieb. Lugen, Trugen find zwei Dinge, Die fälschen uns viel Jünglinge. Lugen, Trugen ift ein Troft, Der Manchen fetet auf ben Roft. Lugen, Trugen bringen für Bu bes Pabstes und bes Raifers Thur. Lügen, Trügen ift ein Bflug, Der Adersleute gablt genug. Liigen, Triigen find ein Fall, Des Teufels gröfter Freudenschall. Lügen, Trugen find fo traut, Man treibt fie ftill und fiberlaut.

Lügen, Trügen rühmen sich, Daß der Pabst sie beger tenn als ich. Lügen, Trügen Manchen nährt, Der mit gutem Bolt verkehrt. Lügen, Trügen sind schon alt Und ihre Kunst drum mannigsalt. Lügen, Trügen führt die Schar, Ihr Bolt solgt ihnen nahe gar. Lügen, Trügen sind ein Hag: Wohl dem, der ihn vermeiden mag! Lügen, Trügen sind so klug: Sie ziebeu Leute nach genug. Lügen, Trügen ist ein Schlag, Ter währt bis an den jüngsten Tag.

Wer will um Ehre lügen,
Der foll den Freund nicht trügen.
Die Lüge schadet uns viel mehr
Und hilft doch nur zu falscher Ehr.
Wer soviel erlüget
Und soviel betrüget,
Daß ihm Niemand weiter glandt,
Der ist der Ehre ganz beraubt.
Niemand mag betrügen
Den Andern ohne Lügen.
Den Niemand kann betrügen,
Dem soll auch Niemand lügen.

Wie oft auch Gott wird belogen, Er bleibt boch immer unbetrogen.

Ich lehre wohl einen Mann (Der lernen will und nicht kann), Vier Lilgen walten Und die Seele doch behalten:
Sagen will ich ihm dabei,
Daß ihm gar viel beßer sei,
Zu gutem Zweck gelogen
Als mit der Wahrheit betrogen.
Ich lüge gerne daran,
Daß es einem Biedermann
Nicht könn an Ehr und Leben gehn:
Dem wollt ich gerne widerstehn
Mit meinen Lügenlisten,
Und ihm daß Leben fristen.

Wer ift ber wohl, ber nimmer log Und ben Lüge nie betrog?

Ein Mann wohl all die Belt betröge, Benn man glaubte was er löge.

Man fährt mit Lugen burch bas Land: Richt wieder heim, wird man bekannt.

Batt eine Luge Christ gethan,

Die Juden griffen ihn nicht an. Ber heute sagt die Bahrheit,

Das ist allen Lügnern leid. Je unschuldiger ein Mann,

Je lieber lügen fie ihn an.

Es lacht wohl ein unschuldger Mann, Wenn er bort, man lugt ihn an.

Sagt mir ein Lugner noch fo viel,

3ch glaube nimmer, daß ein Mann Bahrheit zur Lüge machen tann, Ober aus Lüge Bahrheit, Bars pabfiliche heiligkeit.

Fänd ich einen Gisenhut, Der für Lüge wäre gut, Und einen Schilb für Schelten, Die wollt ich theuer gelten.

hätt ich ein haus für Ungemach, Berfaulen ließ' ich nicht sein Dach; Und einen Thurm für Trauern, Den ließ' ich höher mauern; Und fürs Alter gute Salben, Die ftrich' ich allenthalben. hätt ich für den Tod ein Schwert, Das wäre tausend Marken werth; Und für die Bosheit der Bösten Schüße, die sich selber lösten: Das könnte mir Niemand gelten; Nuch sieß' ichs von mir selten.

Jedermann ju Schirme hat Linge für feine Diffethat.

Ber auf ichlechtes Pfand will borgen, Der muß lugen heut und morgen.

Der Schild währt taum über Nacht, Der aus Lugen wird gemacht.

Galt eine Lug ein folnisch Pfund, So loge man wohl nicht fo bunt.

Wer sich auf Handelschaft will legen, Der barf nicht Wahrsagens pflegen. Ich glaube nicht, daß Jemand möge Biel verkaufen, der nicht löge. Wer zu Markte will gewinnen, Dem muß der Muth auf Lügen sinnen. Eh betrög ein Kaufmann mich Eh er betrügen ließe sich.

Ber taufen und vertaufen will, Gewinnt an Beiben gerne viel.

Kein Mann war je so wohlgezogen, Ihm war leid, ward er betrogen.

Lugen scheibet Freunde viel, Wo man Lugen glauben will.

Wenn ich gerne litgen will, So mach ich fuger Rebe viel.

Ich hörte fuger Rebe genug, Die boch Gift im Schwanze trug.

Mir hat mancher Mann gelogen, Der wähnt' er hätte mich betrogen, Den ich auch könnte trügen, Benn ich ihm wollte lügen.

Man mag viel Leute trügen Mit Gelübben und mit Lügen.

Wenn nun kommen wird die Frijt, Da biefer Welt ein Ende ift, So mag wohl auch auf Erden Ligens, Trügens Ende werben.

# 49. Dom Endechrift.

Bir haben lange wohl vernommen, Daß der Endechrift soll kommen Bor dem Jüngsten Gericht, Bo uns Gott das Urtheil spricht.

Macht uns ber Endebrift reich an Schätzen, Wer wird fich bann ihm widersetzen? Dem Glauben wird man widersagen, Reichen Schatz bavon zu tragen.

Kommt er in das deutsche Land, Da beut ihm mancher herr bie hand.

Mit Hochsahrt tommt ber Endechrift, Der aller Hochsahrt Meister ift. Er will Gott und Kaifer sein; Kein Guter mag ba mehr gebeihn.

Mit diesen breien Dingen Denkt er die Welt zu zwingen, Mit Marter, Zauber und mit Gaben: Bird er noch Bidersacher haben? Den Fürsten giebt er all so viel, Daß sie glauben was er will; Mit Zauber er mand Bunder thut: So verfehrt er armer Leute Muth; Die Biebern werden Roth erleiden, An ihrer Marter Er fich weiben.

Nicht so ber wahre Gottessohn: Thne Hochfahrt, ohne Drohn Lebt' er auf Erden gütig, Bescheiden, demüthig; Niemand wollt er zwingen, Mit Gewalt zum Glauben bringen. Er bot auch Niemand Schutz und Hort: Er lehrt' uns nur sein göttlich Wort. Christ gab zu aller Tugend Rath, Berbot uns alle Missethat. Niemand er mit Zauber trog: Er ist Gott, der nimmer log. Die euch nun beßer gefalle, Der Lehre mögt ihr solgen Alle.

# 50. Don Gottes Geboten.

Gottes Gebot ifts, bas ihr brecht, Wenn ihr mit Uebel Uebel racht.

Eines Gebots follt Adam pflegen: Dem zu folgen ließ er unterwegen; Wir haben gehn Gebote gar Und find doch schwächer viel fürwahr Als Adam, da zu große Noth Ihm schuf das Eine Gottesgebot.

Wer auch alle Gebote hält, Die Gott uns gab auf biefer Welt, Jedoch muß er in Aengsten schweben, Ob Gott zufrieden stellt sein Leben.

### 51. Vom Code.

Gott that wohl, daß er verbot, Daß Jemand wiße feinen Tob: Denn wuften ihn bie Leute gar, Beim Tang ericbiene fleine Schar. Anfang und Ende Legte Gott in feine Banbe. Gine Roth ift es, bag niemand mag Dem Tod entrinnen Ginen Tag. Dan mag mit allen Ginnen Dem Tobe nicht entrinnen. Bie je bie Leute marben, Gie forgten bis fie ftarben; Und wie fie jest noch werben, Gie forgen bis fie fterben. Wenn ich fterben lerne, Das thu ich nimmer gerne: Co lang ich immer moge feben, Will ich dem Tode widerftreben.

Wie ich noch lebte bisheran, Das war übel, buntt mich jett, gethan; Dabei gefällt mir Eins noch wohl: Daß ich noch länger leben soll. Mich tröstet morgen der Tag viel mehr Als was ich noch gelebt bisher.

Ein falicher Eroft ift uns gegeben: Bir rechnen Alle lang zu leben.

Bucht und Abel, Schöne, Jugend, Ehre, Reichthum, Big und Tugend, Die läßt der Tod nicht unbegraben: Uns fommt was wir verdient haben.

Die Alten leben turze Frist, Der Jungen Keiner sicher ist: Entgeht er hier, entgeht er dort, Er stirbt doch bald an anderm Ort.

Benn man nicht langer leben mag, Man gab ein Reich um Einen Tag.

Hatt ich was mir nur gefiele, Ich must es laßen boch am Biele. Bir find zur Welt gekommen bloß; In schlechtem Kleid läßt fie uns 108.

Die ich bloß geboren bin,

So führ ich auch nichts mit mir hin. Die Welt nach langem Leben ftrebt; Und hatt Adam bis jest gelebt, Das war gegen die Ewigfeit Noch nicht Eines Halmes breit.

Der Mensch ift schwach in Erdennoth, Tausendfältig ift ber Tod 36m gu jeder Frift beschert, Bas er auch thut, wohin er fahrt.

Bir haben nichts Gewisses hier Als ben Tod: bas tlagen wir. Ich weiß, mir ist der Tod bereit, Nur weiß ich nicht des Todes Zeit.

Die Belt mit Falichheit uns umwirbt : Der Gine brautet, ber Andre ftirbt.

Der Tod Gin Lieb vom Andern ichalt Bis er uns Alle hingegablt.

Es find morgen alle Leute Dem Tobe näher als heute.

Der Tob die Leute von uns ftiehlt Recht als wurde Schach gespielt.

Das Jahr geht hin, ber Tod geht ber, Er widerfagt uns ohne Sper.

Dem Tode Mancher wintet, Der über Dürften trinfet.

Mancher eilt bahin zum Grabe Als ob er ichon verfäumt fich habe. Solche Gil ift ohne Noth:

Er fant in Muße wohl ben Tod. Dander Dann erftirbt

Darnach als er wirbt, Der nimmer übel stürbe,

Wenn er gerechter würbe.

Bor allen Nöthen geht die Roth: Allem Leben broht ber Tob. Buft ich nur, so wär mir wohl, Bohin ich nach dem Tode soll. Mir könnte Liebes nicht geschehn, Sollt ich im Tod den Freund nicht sehn. Der Tod ist wie ein Hochzeitsest, Zu dem die Welt uns laben läßt.

# 52 Vom jüngften Tage.

An sechs Dinge mit großer Alage Mahnt uns Gott am jungsten Tage: "Durft und Hunger trug ich Gast, Eure Hulf entlud mich nicht der Last. Als ich siech und nadend war, Des nahmet ihr gar wenig wahr. Als ich im Stock gefangen lag, Ihr trösetet mich Racht noch Tag."

Könnt ihr die Berte nicht begebn, Go laßt boch guten Willen fehn: Damit war er schon gewährt Alles bes, bas er begehrt.

Armer Leute reinen Muth Rabm ich für aller Kaifer Gut.

himmel und Erbe muß zergehn Und bann in begern Shren ftehn. Es ift Recht, daß himmel und Erbe In Fenersglut geläutert werbe. Der Teufel hat bes himmels Luft Belchmutt bis an die höllengruft;

Die Erbe ift fo funbenvoll. Daf man fie beibe reingen foll. Das Teuer muß fie mafchen Ohne Roblen und Aichen: Dann werben bie Ermählten fein Roch lichter als ber Sonnenschein. Darnach foll all die Welt erftehn, Bevor bas Urtheil mag ergehn. Des gebenten wir in Gorgen, Denn da bleibt nichts verborgen Bon aller irbiden Diffethat. Tur die man bier nicht Buge that. Mürsprecher haben wir ba nicht, Da Chrift felbst bas Urtheil spricht: "Wer meinen Willen bat gethan, Wird meines Baters Reich empfahn; Go follen die Berworfnen fahren Bur Solle mit bes Teufels Charen." Alsbald fieht man fich icheiben Die Lieben von ben Leiben: Worauf ohn Ende werden foll Den Uebeln meh, ben Buten wohl. Chrift, ber für uns litt Roth und Bein, Wolle mit feinen Chriften fein.

### 53. Ein Gebet.

herr Gott, verleib mir, bag ich Dich Ertennen moge und auch Did. Berr, gefündigt bab ich bir: Bieb in beiner Bute mir Glauben und bie mabre Rene. Bei beiner paterlichen Treue Bergieb mir meine Miffethat Mus beiner Gnabe mifbem Rath. Daf beines Ramens Ehre Und beiner Mutter mabre. Bei allen himmlifchen Scharen Laft mich meine Geele mahren. Bei allem Gebet fleb ich bich an, Das je ein Menich zu bir gethan. Lag es mir frommen, Berr und Chrift, Daß bich lobt Alles mas ba ift. Bei beinen Beschöpfen alle Bute mich vor bes Teufels Falle. Bei allen Bunbern, die bu einft Begienaft und wirft begebn bereinft,

Erföse mich aus aller Noth Durch deinen menschlichen Tod Und laß dir auf die Gnade bein Die Christenheit befohlen sein: Sie sein lebendig oder todt, Hilf ihnen, Herr, aus aller Noth.

Gott Bater aller Christenheit, Lob und Ehre sei bereit Dir von den Geschöpfen all, Die dein Sohn erlöst hat von dem Fall. Bei diesem Opfer, Herr und Christ, Hilf uns, das du selber bist, Daß wir gewinnen reinen Muth Und uns dein Leichnam und dein Blut Wieder lauter mach und rein Bon allen Sunden insgemein. Erlöse dein dreifältger Namen Alle armen Seelen. Amen.

# Nachträge.

# 1. Andolf bon Soheneme im Alexander:

Auch sprach Meister Freibant: Bill bas Glud nicht zu bem Mann, Go hilft nicht Alles was er fann: Aber gleichwohl soll ber Mann Berben nach Glud soviel er fann.

# Ceche Briefe und ein Leich (Beitfchr. IV, 398):

Denn herr Freibant, ber sprach: Ein Manu, ber rechte Minne hat, Wie schleicht ber oft einsamen Pfad! Er trauert manche Stunde Und klagt seine Bunde, Die noch unverbunden sieht, Weil er Niemand erspeht, Der sie verbinden könnte,

# 3. Johann von Freiberg:

Die Frauen haben langes Haar Und kurzen Sinn, bas ist wahr. Also sprach Herr Freidank.

# 4. Rlein Beinzelin von Conftang:

Treib deine Scheibe, wenn sie geht, Denn es spricht herr Freidant, Der immer sprach oder sang Die Wahrheit unverhohlen:
Der hat den Spruch uns nicht verstohlen: Führ zu Felde deinen Mist, Wenn du eben Schuldheiß bist:
So wird fruchtbar dein Mist, Wenn du nicht mehr Schuldheiß bist.

# Erlänterungen und Bufage.

Bu €. 2.

Das Wort Bescheitenheit hat jett, wie icon in ber Borrebe angebeutet ift, feinen Ginn febr verengt, inbem cs nur noch Mäßigung in ber Gelbfichätzung bezeichnet, mahrend es fruher richtige Erfenntnifs und Burdigung ber göttlichen und menschlichen Dinge bedeutet batte. Der lleberjever durfte es aber nicht mit einem andern pertaufden, weil ber Dichter gewollt hatte, bag fein Werk gerade biefen Damen führen follte. Auch giebt er uns in ber britten Beile einen Beweiß feiner Bescheidenheit im heutigen Ginne bes Borts, indem er fich nur fur ben Gammler und Ordner bes Werts ausgiebt, bas boch faft in jeber Beile Die Spuren feines Beiftes tragt, obwohl es, wenn wir von den Abschnitten über Rom und Aders absehen, auf bas beutsche Sprichwort gegründet ift. 3mar behalten auch Diefe Abichnitte ben fornigen, fprichwortlichen, fast epigrammatifchen Musbrud bei; aber bie Gelbftanbigfeit Des Dichters, Die wir auch für Die übrigen Theile bes Werts im Bangen behaupten, ift bier noch entschiebener und angenfälliger.

Die lette unfrer vier Zeilen deutet an, daß fich ber Sichter für bas mas er selber beigesteuert hat, teinerlei Unsehlbarteit beilegt: diese Bemerfung mochte ihm nöthig scheinen, weil ihm sonft gerade ber Rame Bescheibenheit,

den er seinem Werte giebt, bei jenem eben besprochenen weitern Ginne bes Borts ben Borwurf ber Ruhmredigfeit batte augieben fonnen.

Ueber ben Ramen Freibant ift icon in ber Borrede gebandelt. Bahricheinlich ift er erft burch bie Beicheibenbeit befannt geworden; wann aber biefe veröffentlicht wurde, ift streitig. Die Zeit, wo bie beiben Abschnitte über Rom und Aders entftanden, ift burch Raifer Friebrichs II. Rreugzug 1228 festgestellt; Die übrigen Theile bes Bedichts tonnen aber ebenfogut vor als nach biefem Kreuzzuge gedichtet fein, ba ber Dichter in Aders wohl schwertich Duge bagu gefunden bat. Dir ift es inbes nicht mahrscheinlich, daß fie lange vor ober nach bemfelben gu Stande tamen, und bie Bemühungen bes bochver-Dienten Berausgebers bes Grundtextes, Diefen ichon in ben Aufang bes breigehnten Jahrhunderts hinaufzuruden, baben mich nicht überzeugt. Erft nach ben breißiger Sahren beginnt der Rame Freibant, welchen der Dichter, um perfonlich unbefannt zu bleiben, erfonnen und fich beigelegt hatte, ju verlauten; fpater ericheint er auch als Gigenname, den Andere führten, und ben namentlich ein wenig berufener Ueberarbeiter und Erweiterer feines Werts mit feinem Ramen Bernhard verband. Db biefer "Bernhard Freidant" es war, ber zu Trevifo begraben liegt, ober unfer Dichter felbft, wird fich nicht mehr ermitteln lagen. Die Befcheidenheit ift bis über die Schwelle der neuern Zeit hinaus, wie die große Menge von Sandichriften u. f. w. beweift, befannt und beliebt geblieben; noch Cebaftian Brand bat fie erneuert und felbft einer lateiniichen lleberfetung bat man fie gewürdigt. Bon biefer feten wir ben unfern vier Zeilen entsprechenden Infang hieber: Incepto nomen operi discretio donat, Virtutes alias quae summa laude coronat. Quamvis ornata non sunt mea scemata dicta, Plus tamen aedificant sensus quam fabula ficta.

Der Rame Freidant bleibt bier aus bem Spiel: bem lleberfeper icheint es genügt zu haben, ben bes Bertes ju nennen. Aber beutider Gebrauch mar es in ber Runft-Dichtung, bag ber Berfager fich im Gingange nannte; auch unfer Dichter batte fich diefer Sitte gefügt und vielleicht mar es gerade bieß mas ihn nothigte, ba er mit feinem mabren Ramen nicht herportreten durfte, fich einen erdichteten beizulegen. Damit ift nicht zu verwechseln, wenn fahrende Spruchbichter ober Ganger fich Namen beilegten, unter welchen fie perfonlich befannt wurden, Namen die, wie Suchenwirt, Rumsland und viele Unbere gerade ihre unftate Lebensart ju bezeichnen pflegten. Für einen folden Fahrenden icheint aber allerdings ber Berfager der Colmarer Annalen unfern Freidant gehalten gu haben, wenn er fagt: "Frydankus vagus fecit rithmos theutonicos gratiosos, " wo auch der Ausdruck rithmos eber an einen Canger als einen Spruchbichter erinnert. Diefelbe Untunde legt auch Rlein Beinzelin von Conftang an ben Tag, wenn er von Freidant (f. b. Nachtrage) fagt:

"ber immer fprach ober fang."

Ift es doch fast als hätte der Berfager der Trevifer Grabichrift biefem Jrrthum entgegentreten wollen mit den Borten:

"der immer fprach und niemals fang."

3u S. 3 3. 6.

Den iconen Ausbrud "auf ben Regenbogen zimmern" verdantte ber Dichter einer bentichen fprichwörtlichen Rebensart, die ichon in der Klage und im Biterolf erscheint, welche ich beide für alter halte als den Freidant.

3u €. 4 3. 3-6.

Einfacher fagt bas hentige Sprichwort:

Es ift nichts fo fein gesponnen, Es fommt ans Licht ber Sonnen.

Auch von andern heutigen Sprichwörtern wird man, wie ich hier ein= für allemal erinnere, bei Freidant frühere, unvolltommnere Gestalten antreffen, was auf die Bildungsgeschichte der Sprichwörter Licht wirft.

Bu S. 5 3. 1. 2.

Bgl. Galat. 6, 8.

311 €. 9 3. 14-20.

Die Erde verlor ihre Unschuld als das Blut Abels fic befledte.

Bu S. 14.

Das letzte Reimpaar in diesem Abschnitt habe ich fibergangen, weil ich es filr einen unechten Zusat halte. Der Bersaßer besselben bezog wahrscheinlich schon das vorhergehende auf die symbolische Auslegung, von der er selber zu handeln scheint. Nach dieser Auslegungsweise, die schon in der althochdeutschen Zeit herschend wurde und im 15. Jahrhundert wieder auftaucht, "bezeichnet" jedes Ding etwas ganz anders als es zunächst vorstellt, indem Alles auf Christum und den Teusel ausgedeutet wird wie z. B. im Physiologus. Darum sagte der Bersaßer des Zusates:

nehein geschephede ist sô vrî, sine bezeichne anderz dan si sî.

Ber auch icon bas vorhergehende Reimpaar, in welchem allerdings auch icon "bezeichenheit" vortommt, auf die

snubolische Anslegung beziehen wollte, müste es anders überfegen als wir gethan haben.

### 311 €. 14.

Ucher die Berschiedenheit der menschlichen Gesichter voll. Reinhold Köhler in der Germania VIII, 304. Dazu Plinius H. N. VII, I. "Jam in facie vultuque nostro, quum sint decem, aut paulo plura membra, nullas duas in tot millibus hominum indiscretas effigies existere, quod ars nulla in poucis numero præstet affectando "

### Bu S. 15.

Hier folgte in ber ersten Ausgabe ber Urschrift ein Abschnitt, der in ber zweiten wegblieb. Hören wir wie sich der herausgeber darüber erklärt: "Den Abschnitt von dem Ave Maria, der nur in zwei Papierbandschriften vorkommt, halte ich für unecht, nicht bloß weil ihm Freidanks Geist und gedrängter Ausdruck sehlt, sondern auch wegen des Reims muoter: tuoter und des Worts lobesam, das Freidank und Walther nicht gebrauchen." Daß ihn unter so vielen Handschriften nur zweie enthalten, würde ihn allein schon verdächtigen, wenn er auch Freidanks würdiger wäre. Gleichwohl rücke ich ihn hier ein:

#### Bon dem Ave Maria.

Ave Maria ist ein Gruß, Dem mancher Kummer weichen muß. Die Menschen siihnt' er aus mit Gott, Die weiland brachen sein Gebot. Mit diesem Gruße ward uns Huld Nach Gottes Jorn um Adams Schuld: Den himmel hat er aufgethan, Daß er uns offen sieht fortan.

Durch biefen Gruß ift es ergangen. Daß Gott Die Denschheit bat empfangen. Die Geel und Leib im Menschen ift, Co ift Gott und Mensch in Chrift, Den bu geboren, reine Maid. Ohne Beichwer und ohne Leid: Geine Dlarter bat uns Alle Erlöft von Abams Kalle. Um biefen Gruß lag Gnad empfahn Den Gunber, ber bich mahnt hieran, Maria, Jungfraun Krone. Maria, Serrin, lobne Allen, bie bich ehren Und gern bein Lob vermehren. Rein Menich noch aller Engel Schar Breift bein Lob zu Ende gar. Es mard fein Lob fo lobefam Als daß bich Gott gur Mutter nahm, Ermählte aller Frauen. Lag mich, o Herrin, schauen Bergebung aller Miffethat. Die Berg und Ginn begangen bat. Maria, Christi Mutter, Bas du begehrft, bas thut er: Bitt ibn benn, bu reine Daib, Gitr die gange Chriftenbeit.

Man fieht, dieß ift ein Gebet, jenem ähnlich, das der Dichter an den Schluß seines Bertes gestellt hat. Gegen den ersten Abschnitt Von Gott, der in gedrungenen, gedankenreichen Sprüchen besteht, ficht es in seinem lyrischen

Ergnse so febr ab, bag es unbentbar scheint, ber Dichter habe hier seine Spriiche burch ein Gebet unterbrechen wollen. Mit Gott beginnt sein Werf, mit dem Gebet zu Gott ichließt es: wollt er der Jungfrau auch gedenken, so war dort der schickliche Ort dafür, und in der That finden wir sie in der neunten Zeite des urkundlichen Schlufgebets erwähnt.

34 €. 16 3. 8-9.

Diefer auf Die Deffe begügliche Gat fteht bei Brimm im 29. Abschnitt Bon Simmelreich und Solle (bei uns C. 80) mitten zwischen Spriichen, Die fich auf ben Teufel beziehen: indem ich ihn bier an eine geeignetere Stelle rude, werden gugleich jene benfelben Begenftand betreffenden Gabe, welche er unterbrochen hatte, wieder jufammengebracht. Den Anlaß, unfern Gat an die falfche Stelle ju fegen, gaben bie in dem vorbergebenden Epruche €. 81 3. 7-10 ermähnten Worte Gottes, welche ben Teufel nach bem Glauben jener Zeit zwingen tonnten. feine Chande und fein Bergeleid gu befennen, mas an Bauber erinnerte. Die Rraft der Dleffe wird aber in unserm Spruche über die eines feinesmegs gottlichen Baubers geftellt; benn Worte, welche Schlangen zwingen, Schwerter ftumpfen und glübendes Gifen unwirtfam machen, gehören bem Seidenthum an, wenn gleich driftliche Briefter bei Gottesurtheilen, 3. B. mit bem in bloger Sant gu tragenden beißen Gifen und bei dem f. g. Regelfang, abnliche Kunfte verfteben und üben mochten. Mit feiner Beit glaubt zwar unfer Dichter noch an folden unheimlichen Banber: aber ber Deffe traut er höhere Rraft gu.

3u G. 17 3. 9.

Die im Mittelalter gur Erinnerung an des herrn

Leiben von Geistlichgesinnten nicht bloß in den Alöstern begangenen sieben Tagezeiten (Mette, Prim, Terz, Sert, None, Besper, Complet) bespricht ein lateinisches Kirchenlied, das ich mit der deutschen llebersetzung (Bgl. Mein Lauda Sion 118. 119 ff.) zu beserm Verständniss bier einrücke.

Patris sapientia,
Veritas divina,
Deus homo captus est
Hora Matutina.
A suis discipulis
Cito derelictus
Iudaeis est traditus,
Venditus, afflictus.

Hora Prima ductus est Icsus ad Pilatum; Falsis testimoniis Multum accusatum In collum percutiunt Manibus ligatum; Vultum Dei conspuunt, Lumen coe!i gratum.

Crucifige, clamitant
Hora Tertiarum;
Illusus induitur
Veste purpurarum;
Caput eius pungitur
Corona spinarum,
Crucem portat humeris
Ad locum poenarum.

Hora Sexta Iesus est Cruci conclavatus Et est cum Intronibus Pendens deputatus, Prae tormentis sitiens Felle saturatus: Agnus crimen diluit Sic ludificatus.

Hora Nona dominus lesus expiravit, Heli clamans animam Patri commendavit; Latus eius lancea Miles perforavit: Terra tunc contremuit Et sol obscuravit.

De cruce deponitur
Hora Vespertina,
Fortitudo latuit
In mente divina.
Talem mortem subiit
Vitae medicina:
Heu corona gloriae
Iacuit supina.

Hora Completorii Datur sepulturae Corpus Christe nobile, Spes vitae futurae. Conditur aromate, Complentur scripturae; Ingis sic memoria Mors est mihi curae.

Has horas canonicas
Cum devotione
Tibi Christe recolo
Pia ratione,
Ut qui pro me passus «s
Amoris ardore,
Sis mihi solatium
In mortis agone.

Der vom Bater uns gebracht Ewger Bahrheit Kunde, Gottes Sohn gefangen ward Um die Morgenstunde. Seine Jünger flohen all, Mochten ihn nicht retten. An der Juden Boll verlauft Schmachtet er in Ketten.

Um die erste Stunde bringt Man ihn zu Bilaten; Falfches Zeugniss war erdacht Um ihn zu verrathen. Dir die hände banden sie, Schlugen dich und traten, Dir ins Antlit spieen sie, Fürst der himmelsstaaten.

Um die britte, Kreuzespein Seift das Boll bich leiden Und in Purpur eilen fie Dich zum Spott zu kleiden, Giner Krone Dorngeflecht Dir aufs haupt zu brücken, heißen felber dich dein Kreuz Tragen auf dem Rüden.

Um die sechste Stunde wird Christ ans Krenz gebestet, Wo er zwischen Schächern hängt Blutend und entkräftet. Da ihn dürstet in der Noth Tränkt man ihn mit Galle; So verspottet tilgt das Lamm Unfre Sünden alle.

Um die neunte Stunde stirbt Unfres heils Berather, heli ruft er und besiehlt Seinen Geist dem Bater. Seine Seite wird durchbohrt Bon des Ritters Lanze: Da erbebt der Erde Grund, Sonne läßt vom Glanze.

ilm die Besperftunde Chrift Wird vom Kreuz genommen, Die verhüllte Gottestraft Scheint an ihm vertommen. Seiner Krone Herrlickeit Lag vor ihm barnieder: Solchen Tod erlitt, der uns Bringt das Leben wieder.

Als der Tag vollendet war, Ward zu Grab gesenket
Jesu Christi edler Leib,
Der uns Leben schenket.
Gute Salben goß man auf Wie die Schrift verheißen:
Des zu denken mir zum Trost Will ich mich besteißen.

Diefer Zeiten Siebenzahl Will ich nicht vergeßen, Jeder Stunde scharfe Qual In mein Herz zu pressen, Daß wie du am Krenze littst Mir zu Liebe Bunden, Du ein Tröster zu mir trittst In des Todes Stunden.

3u S. 20 3. 9.

Die Uebersetzung ift ungenau: es scheint ein Sauch gemeint. Bgl. Grimm Zu Freidant 55.

34 €. 20 3. 15. 16.

Diefe Zeilen, die unserm Dichter jum Gleichnis bienen, geben auch als Rathfel um.

3u S. 24 3. 14.

durch boesen namen ertlart ber herausgeber Bu Freibant S. 56, "weil man schlecht von mir spricht." hier glaube ich bem Ginne bes Dichters naher gefommen gu fein.

311 €. 24 3. 17—25, 2.

find mit ungewöhnlicher Freiheit übertragen und dabei gwei Beilen:

swer durch sich selben sæhe, den dûhte der lîp vil smæhe:

Wenn wir durch ben Leib uns faben, Dochten wir ihn wohl verschmaben.

übergangen worden.

Ru S. 30.

Am Schluß diefes Abichnittes findet fich in der neuen Ausgabe der Bufaty:

Die ihm unterthänig maren, Denen follt ers beger boch gemähren.

3u €. 46 3. 12.

hier ift einzuschalten:

Reichthum ift zu gar nichts gut, hat man ibn nicht zu brauchen Muth.

Bu S. 47 B. 13. 4.

Bgl. Ceclefiafticus (Prediger Gal.) 1, 18.

Bu S. 49 3. 4

fehlt ber Epruch:

Ich meide Fische manchen Tag, Da ich feine haben mag.

S. 49

ware am Schlug wohl beigufügen (vgl. gu Frei-

3d habe Gut, bas ift nicht mein: Berr Gott, wem mag es benn wohl fein?

Es fieht nicht mehr mir zu Gebot Mis ich verzehr und geb um Gott. Bu S. 57 3. 12

gehört noch:

haben zwei herren Ginen Knecht, Der dient beiden felten recht.

Bu S. 62 3. 3. 4.

Mit herren und Franen werben hier Abelige gemeint. Es gehört also diefer Spruch zu den jetzt veralteten. Indeffen bient er mit andern wahrscheinlich zu machen, daß Freidant selber von Adel war. Gleichwohl verkennt er nicht was alsbald folgt:

niemand ift ebel ohne Tugend;

ja weiterhin heißt es:

Ber Tugend hat ift wohlgeboren. Bohlgeboren wurde in jener Zeit felbst von Fürsten und

Königen gebraucht. Zu S. 65 3. 5.

"Man meint, man muße den Stachel bruden ober daran saugen, dann tomme der Honig; dem aber ber Stich folgt." W. Grimm.

3u €. 72 3. 9—12.

Diefe Zeilen hab ich in mein Exemplar von Diderots La Religieuse geschrieben. Wenn Diderot sie gekannt hätte, würde er sie vielleicht selber als Motto gebraucht haben. Die vierte Zeile meint: so lange die Welt stehe, tonne sich das nicht ereignen.

3u S. 78 3. 13 ff.

Was mit der Frage wer er sit gemeint sei, ist noch unermittelt. Indem ich schrieb: wer der Andre sei, war ihrer Entscheidung schon vorgegriffen.

#### 311 €. 80 3. 13—18.

Diese Zeilen, die in der Ausgabe an einer andern Stelle stehen, bab ich zur Ausstüllung einer Licke bieber gerückt: daß sie bier einschlägig sind, hatte schon Pfeisser Bur Literaturgeschichte 53) erkannt. Doch war es möglich, daß der Dichter von der dritten Straße, über welche man hier Auskunst vermiste, an dieser Stelle absichtlich nicht weiter handelte, weil er es an einer frühern Stelle gethan batte. Allerdings liegt schon in dem "aller meist" Ausg. 38, 17), daß es noch andere Sindenwege giebt als die bier besprochene (britte) Straße, welche unsere Stelle als die befahrenste schildert.

Daß übrigens ber jungere Spervogel, ober Ber ber Berfager ber von B. Grimm eine Art Cento genannten Sprichwörtersammlung in Leichform (bei B. b. Sagen III. 468. 4699) fein mag, bier unfern Dichter, und nicht umgefehrt biefer jenen, benutt bat, zeigt fich an ben Worten uf gedingen, Die fich erft aus unferer Stelle bei Frei dant erflären, ber aber beutlicher uf den gedingen gejagt batte, weil er die von ihm gemeinte trugliche Soff= nung in bem vorhergeschidten Cate icon besprochen batte; in dem Leich wird fie erft nachber ermahnt, weshalb bas mit Auslagung bes den aus Freibant erborgte uf gedingen befrembend bleibt. Es giebt noch viele andere Stellen, mo biefelbe Frage, mer ber Entleiber fei, in aleicher Beije beantwortet werden muß: immer ift es Dabei ber Leich, ber ben Gedanten abichmacht und breit tritt, mas an unferer Stelle Pfeiffer nicht obne Echein von Freidant behauptet hatte. Ginigemal tann man zweifeln ob ber Leich aus Freibant ichopfe ober aus einer beiben gemeinsamen Quelle, bem beutiden Sprichwort; aber Die Entscheidung, die hier an der für den Leich günftigften Stelle doch zuletzt wider ihn ausfällt, verdächtigt ihn gleichfalls an andern der Entwendung. Umgekehrt wird auch nicht selten, wo W. Grimm von namhaftern Dichtern Entleihung aus Freidant angenommen hatte, das deutsche Sprichwort die gemeinsame Quelle sein.

# Zu S. 81 3. 11 ff.

Hier stand in der Ausgabe der Spruch, welchen wir oben in den Abschnitt von der Messe gerückt haben. Bgl. Bu S. 16 3. 3—9.

### Bu S. 83 3. 5.

Eine freie aber geistreiche Behandlung eines biblischen Spruchs (Sprüche Sal. 39, 18. 19): tria sunt insaturabilia et quartum quod nunquam dieit "sufficit": infernus, et os vulvae, et terra, quae nunquam satiatur aqua; ignis vero nunquam dieit "sufficit". Etatt der Erde, die sich Baßers nicht ersättigt, nennt Freidant die Geizigen, und zählt die vier unersättlichen Tinge in anderer Ordnung auf, wobei das vierte, das unaussprechlich ist, den Schluß macht, aber errathen werden soll. Unbegreislich, daß B. Grimm das Räthsel, das Freidant hier aufgab, nicht lösen tonnte, da er doch den Schlüßel dazu in der Bibelstelle selber beibringt. Auch schon der Welsche Gast neunt den Geizigen neben der schon den Helsche auch hier das Boltssprichwort vorangegangen.

34 €. 87 3. 1-6.

Bgl. Ecclefiasticus (Prediger Cal.) 10, 16.

Bu S. 88 3. 12.

Ber unter ben alten Erben gu verftehen fei, ob bie Borfahren bes regierenben Fürften ober feine Agnaten,

bleibt unentschieden; ber folgende Spruch ift aber zu wichtig auch für unsere heutigen Berhältniffe als daß ich ihn nicht in seiner ursprunglichen Gestalt hiehersetzen sollte:

der vürsten ebenhêre stæret des rîches êre. Bu S. 95 3. 14.

Ich habe tübel mit Triebel übersetzt, wobei der Sinn nicht verlieren wird; der Dichter meinte aber nach Gr. Bu Freidant 66 einen "frumpfen hölzernen Pflod, womit die Bodenstücke des Faßes verbunden werden," wovon ich keine Anschauung habe wie es manchem Leser vielleicht nicht anders ergeht.

Bu E. 96 B. 5. 6.

Bgl. Spriiche Cal. 17, 28.

Bu S. 96 3. 17. 18.

Bgl. Eprüche Cal. 19, 25.

3u S. 99 3. 7 v. u.

Auch dieser Spruch ist wie auf unsere heutigen Berbaltnisse gemungt, wie ich ihn denn auch bemgemäß modern genug übersetzt habe. Mag er hier in seiner ursprunglichen Fagung stehen:

swenne ein tôre brîen hât,

son ruochet er wie daz rîche stât.

Bu €. 104 3. 15. 16.

Bgl. Ecclefiafticus (Brediger Gal.) 2, 26.

31 €. 105 3. 13-18.

Bgl. Jeremias 13, 23.

3u S. 113 3. 9 ff.

Daß diese Zeilen unserm Dichter gehören, überrebe ich mich schwer. Da ich fie aber weggulagen nicht berechtigt bin, so habe ich fie einigermaßen aufzustuten versucht. 3u S. 114 3. 1. 2.

Bgl. Spriiche Sal. 27, 10.

3u S. 114 3. 3. 4.

Bgl. Spriiche Cal. 18, 24.

Bu S. 114 3. 7. 8.

Diefen Zeilen fehlt in ber Uebersetjung ber Reim; aber vielleicht gefallen fie fo beger.

S. 117 3. 3 v. u.

ift nur nach Bermuthung übersett, ba ich über bes Dichters Meinung nicht ins Reine kam.

Ru S. 126 3. 7. 8.

Freilich war es wunderlich, wenn ein Kind seinem Stiesvater gliche. Ich tann die Stelle nicht für unecht halten, wenn gleich andere, worin das Wort vorsommt, der Unechtheit verdächtigt sind. Aber auch nur in der einen Stelle, welche schon in der neuen Ausgabe wie bei uns weggeblieben ift, und allenfalls noch in der vom Krebse S. 163 3. 10 ift wohl der Berdacht gegründet.

Bu S. 138 3. 5. 6.

Bgl. Ecclefiasticus (Prediger Sal.) 1, 4.

Zu S. 139 3. 13. 14.

Bgl. Matth. 13, 57. Luc. 4, 24.

Bu S. 144 3. 7. 8.

Bgl. Leffings:

Lefer, wie gefäll ich dir: Lefer, wie gefällst du mir? Zu S. 145 3. 1. 2. v. u.

Bgl. Matth. 15, 26.

Bu S. 146 3. 9. 10.

Belde von ben brei verschiebenen Geftalten, unter welchen ber Berausgeber biefen Spruch hat bruden lagen, ift der richtige? Den Sinn, welchen er Zu Freibant 76 barin findet: "Benn Silber dem Zinn widerstrebt, weil sie beide zu verschiedenartig sind, gehen beide zu Grunde", tann ich in teiner derselben finden. Die Uebersetzung richtet sich nach der ersten Gestalt; Benefens Börterbuch sibersetzt nach der zweiten: verfilbert gilt auch mehr als Zinn: äußerer Schein hat teinen Werth. Nach der dritten müßte übersetzt werden:

Dben Gilber, mitten Binn, Da giebt ein Stud bas andre bin.

3u €. 149 3. 7—10.

Bgl. Sprüche Cal. 30, 18. 19.

3u €. 150 3. 1-8.

Bgl. Bf. 104, 14. In der neuen Ausgabe hat B. Grimm diefe Stelle, beren Echtheit er ichon fruher bezweifelt hatte, gang weggelaffen.

Bu G. 153 3. 8 v. u.

Dieser Spruch tommt in bem Abschnitt Aders noch einmal vor; aber mit der Anwendung auf die Beziehungen des Kaisers zum Sultan. Ob daraus auf das Berhältniss jenes Abschnitts zum Ganzen geschloßen werden kann, steht noch dahin. Daß derselbe ursprünglich nicht zur Bescheidenheit gehört habe, läßt sich nicht daraus solgern.

Bu €. 158.

Der hier beginnende Abschnitt von den Thieren ift offenbar ber schwächste des Berts. Bieviel davon unserm Dichter gehört, ift zweiselhaft.

3u €. 162 3. 9-13.

Bgl. hierzu die nachstehende aus dem Renner ausgehobene, zwischen Bacharach und Oberwesel spielende Thierfabel:

#### Des Maulthiers Abel.

Mls ber Lowe bas Königreich Empfieng ber Thiere, ließ er gleich Bor fich entbieten insgemein Alle Thiere groß und flein, Und gebot, bag fies nicht ließen Ihm zu fagen wie fie biegen. Da tam bas Maulthier auch gur Stelle. Der Ronig fprach: Gag an, Befelle, Bie bift bu geheißen und genannt? "Berr," fprach bas Maul, "ift euch befannt Des Ritters Rofs, ber in ber Stabt Gefegen ift gu Bacharat, Und ift genannt herr Tolbemir? Run ohne Zweifel, glaubet mir, Dien Rofs ift mein Obeim: Co murbe mir gefagt babeim. Dasfelbe Rofs und meine Mutter Afen miteinander Futter Aus Giner Rrippe und find geborn Bon Giner Mutter." Der König im Born Cprach: "Roch bleibt mir unbefannt Bie bein Bater fei genannt." Er fprach: "Berr, gieng euer Steig Je por bie Stadt ju Braunichweig? Da fteht, Berr Ronig, eingehegt Gin Belter, bes man weidlich pflegt: Er gebort bem Landesherren an Und ift mein Obeim: fo gewann 3ch Runde von der Mutter mein."

Der Rönig:

"Wie edel mag bein Obeim fein, Bie ebel auch beine Mutter ift, So weiß ich boch nicht, wer bu bift Bis ich bore wer bein Bater fei." Er fdwieg. Run ftand ber Ruchs dabei, "Berr," fprach er, "tennt ihr mohl ben Gfel, Den ber Bader bat gu Befel, Den er ausschicht zu Welbe? So wißt, wie ich euch melbe, Dag eben ber fein Bater ift." Der König fprach: "Boblan, und bift Du fo ungleicher Art geborn, Co lag mich wißen ohne Born Bie bu benn felber bift genannt?" Er fdwieg. Da fprach ber Ruchs guhand: "Er beift ein Daul: bas ift ein Thier Größer und ftarter als meiner vier; Ungerne möcht ich boch mein leben Für feinen beflecten Abel geben." Sugo von Trimberg.

ди €. 163 3. 1. 2 в. и.

Das gereimte Sprichwort steht hier im Rachtheil gegen das alliterierte, das sich turzer faßen tann: Wo ein Mas ift, da sammeln sich die Adler. Aber verbreitet war wohl auch die andere Form, die statt der Adler Geier nannte, wie wir bei Goethe in den Abhandlungen zum Bestöstlichen Divan lesen:

Bo Beier fich um Aefer fammeln.

Bu €. 163 3. 9—10 v. u.

Diefe Zeilen find auf unfern Dichter felber angewendet worden in der Umbildung:

Ich lobe bich, ebler Freigebant, lleber aller harfen und Saiten Klang.

3u €. 164 3. 9 ff.

Der Karadrius, ein schon ben Alten bekannter fabelhafter Bogel. Rach Konrad Gefiner, der ihn im Deutichen Triel nennt, foll er die Gelbsucht heilen.

Bu S. 167 3. 9. 10.

Der Bogt ift ber weltliche Richter.

Zu S. 167 Z. 13. 14.

Bgl. Dlatth. 6, 21. Luc. 14, 34.

Bu €. 169 B. 7. 8.

Rach Bermuthung überfett, vielleicht unrichtig.

Bu S. 170 7 ff.

Bgl. Apostelgesch. Cap. 3, 1—10.

Zu S. 172 3. 3.

Der Name Merbot wird am Besten aus Maravedi erflärt: das Goldstüd (nummus) vergiebt zu Nom die Sünde. Die Frage, wie damit das zunächst Folgende zu verbinden sei, ist eine weitere.

An C. 172 3. 3.

hier ift als unecht absichtlich weggelagen:

Dem Gfel folche Unade ziemt, Dag er dem Ochfen Schuld benimmt.

3n S. 176.

Acters (inhb. Akers), französisch St. Jean d'Acres, ist Accon ober Ptolemais. Die Beschreibung, die unser Dichter von den Zuständen im gelobten Lande (daz reine lant) macht, ift nicht erbaulich aber ber Bahrheit gemäß und gilt als geschichtliche Quelle; ber gelegentlich erwähnte Bau zu Joppe (Jaffe) meint nach Gr. S. L die Wiederberftellung ber Festungswerke, wozu ber abgeschloßene Friede ben Kaifer berechtigte.

Bu E. 180 3. 7 v. u.

Sie haben manchen Zug gezogen, erffärt B. Grimm Ju Freidant C. 83: "mit dem Fischernehe": fie haben manchen Fang gethan, und zwar auf unrechtmäßige Weise; ftunde die Stelle in dem vorhergehenden Abschnitte, gewiss richtig.

Bu S. 194.

hier ift am Schlug wohl ber Spruch einzuschalten, welchen B. Grimm Bu Freibant 29 anführt:

Der Lügner muß bas Schwören lagen, Soll man Butraun zu ihm fagen.

Zu S. 200 3. 7. 8 v. u.

Bal. Siob 1, 21.

Зи €. 203 3. 1-8.

Bgl. Matth. 25, 42-43.



In temielben Berlage ift ericienen:

# Das Nibelungenlied

überfett von

### Rarl Simrod.

Siebzebnte Auflage.

Ueber bieje Ueberfepung jagt Goethe Bt. 32. G. 274: "Das Ribelungenliet follte Jebermann lefen, bamit er nach bem Dag feines Bermogens bie Wirfung bavon empfange. Damit nun bem Deutschen ein folder Bortbeil merte, ift bie verliegenbe Behandlung bochft willtommen. Das Unjugangliche ber alten Sprache verliert feine Unbequemlichfeit obne bag ber Charafter bes Bangen leibet. Der neue Bearbeiter ift jo nab ale möglich Beile vor Beile beim Driginal geblieben. Es find bie alten Bilber, aber nur erheltt. Eben ale menn man einen verbuntelnben Firnig von einem Gemalte genommen batte und bie garben in ibrer Frifde une wieber anipraden. Bir minichen biefem Berte viele Lefer; ber Bearbeiter, intem er einer zweiten Auflage entgegen fieht, wird wohl thun, noch manche Stellen gu überarbeiten, bag fie ohne bem Bangen ju ichaben noch etwas mehr ins Rlare tommen." Der lleberjeger ift in fechezebn folgenben Atflagen bemüht gewesen biefem Rathe gut folgen, inbem jebe eine verbegerte mar. Er ift vielfach nachgeabmt, aber nie erreicht, geschweige übertroffen worben. Diefe leberfepung ift bie vollitanbigfte von allen, inbem fie bie Strophen aller Bandidriften vereinigt. Gie bat Ungablige bem Driginal zugeführt, ju beffen Studium fie bas bequemfte Bulfemittel barbietet. "Eine Ueberfetjung, fagt Goethe Bb. 4. S. 326, "bie fich mit bem Original ju ibenti-ficieren ftrebt, nabert fich julept ber Interlinear-Berfion und erleichtert bodlich bas Berftanbnig bee Driginale: bieburch werden wir an ben Grundtert binangeführt, ja getrieben." Und an einer anbern Stelle rilbmt er von Ueberiehungen, fie erwedten eine unwiderfiebliche Celmindt nach bem Driginal.

# Shatespeares Gedichte.

isillis Deutsch il

pon

# Karl Simrock.

8. Athlr. 1. 24 Mgr. oter fl. 3. -

Bon einer lang und viel bewährten Deifterband empfangen wir bier in beutschem Bewande biejenigen Berte Shatespeares in benen ber allgewaltige Berricher bes Drama's fich als einen bewundernswürdigen Lyriter, als einen mächtigen Evifer zeigt. Wir empfangen bier bie Conette, Die neuerdings wieder fo vielfach ten Fleiß und bie Spilrfraft ber Foricher angeregt haben; wir empfangen ferner Das in üppiger Farbenpracht glübente Gericht von Benus und Abonis, Dann ale ein ernftes Geiten = und Begen-Rud bie mit bem vollen Reichthum Chatespearischer Bbantafie ausgestattete und burch tiefe psychologische Babrbeit angiebende Ergablung von Tarquin und Lucretia, beren ganger poetischer Werth bem beutschen Lefer mohl zuerft an Diefer Ueberfetjung flar entgegenleuchten wirb. Diefen umfaffenden Schöpfungen reiben fich die fleineren Dichtungen an: Die ergreifente Rlage ber Liebenben, Die unter Shatespeares Namen erschienene Sammlung ber verliebte Bilger, und endlich bie ben Dramen eingeflochtenen Bejange, jene fußen Lieberbluthen bie ihren Duft in unvergänglicher Frische bewahrt haben. In einem burch poetische Beigaben gewürzten Borworte auffert ber leberfeber furz und bundig feine Anficht über ben vielbeutigen Anbalt ber Sonctte. Bie Simrod bie lleberfetungefunft fibt, nach welchen festen Brincipien er feine Rachbilbungen gestaltet, ift ben Deutschen langft wohl befannt; fie wiffen wie er es verftebt bie Dichtungen unferes eigenen Alterthume und die bes ftammverwandten englischen Bolfes unjerem Denten und Rühlen nabe ju bringen, obne je bie bestimmte Gigenthumlichfeit bes Driginale zu verleten. In ber Uebertragung ber Chatefpeare'iden Gerichte bat er mir-Dige Borganger gehabt: ber Renner wird fich aber burch

eine jorgfältige Bergleichung überzeugen, und ber unbefangene, bem poetischen Einbruck hingegebene Leser wird unmittelbar empfinden wie sehr es bem vielgeübten Meister auch bier gelungen ift die llrichrift nach Form und Inhalt getreuer und reiner als seine Borgänger wiederzugeben. Diese llebersetzung, durch welche Simrock die reiche Jahl seiner Leistungen um eine hochbedeutende vermehrt, unst auf das wirklamste dazu beitragen daß auch die sen Dichtungen des großen Britten immer entschiedener die gerechte Bürrdigung ju Theil werbe; diese llebersetzung nuft die Dentschen lebren, daß auch aus die sen Dichtungen der vollkräftige Genius des allvermögenden, dem deutschen Geiste son derwandten Dichters spricht.

# Gedichte

bon

Karl Simrock.

Neue Auswahl.

8. Rible. 1. 24 Ngr. over fl. 3. -

# Der Wartburgkrieg

georduct, überfest und berausgegeben

ton

# Rarl Simrod.

8. Rtblr. 1. 12 Ngr. ober fl. 2. 24 fr.

# Deutsche Märchen

ergählt von

Karl Simrock.

Tafchenausgabe. Cart. Riblr. 1. 5 Ngr. ober fl. 2. -

# Die Frithiofs=Sage

pon

Efaias Tegner.

Mit den Abendmalstindern.

" ... Neberset von

Karl Simrod.

Miniatur, Ausgabe geb. mit Golbschnitt Athlr. 1. 12 Ngr. ober fl. 2. 24 f.;

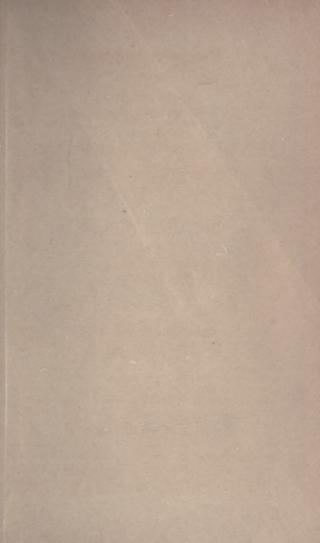



Bescheidenheit, ein Leienbrevier: neudeutsch von Karl Simrock

98402

F862St Freidank

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET



